

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

15 nels in 8

Joseph Churchill?

Seien 10 1874; in Went Mening Cofe 1923.

r

.

-

1.5

X

257 7.11

Vet. Gor III A. 344

• • . 

| • |   |     |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   | , |     |   | ٠ |   |
|   |   |     |   |   | , |
|   |   |     |   |   | · |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | •   |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | •   |   |   |   |
|   | • |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | . • | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

## Gesammelte Werke

von

# Charles Sealsfield.

Erfter Theil.

Der Legitime und die Republikaner.

Erfter Theil.

**---<-0-6** 

Stuttgart. Berlag ber J. B. Mehler'schen Buchhanblung. 1845. • . . •

# Der Legitime

unb

## die Republikaner.

Eine Geschichte aus bem letten amerikanisch=englischen Kriege.

Von

Charles Sealsfield.

In drei Theilen.

Erfter Theil. Dritte burchgesehene Auflage.

**-000** 

Stuttgart. Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1845.

, ' • •

# Der Legitime

unb

## die Republikaner.

Eine Geschichte aus bem letten amerikanisch=englischen Kriege.

Bon

Charles Sealsfielb.

In drei Theilen.

Erfter Theil. Dritte burchgesehene Auflage.

**-000** 

Stuttgart. Verlag ber J. B. Metzler'schen Buchhandlung. 1845. Ich zittere für mein Boll, wenn ich ber Ungerechtigkeiten gebenke, beren es sich gegen bie Ureinwohner schulbig gemacht hat. Sefferson.

### **Borwort**

zur gesammelten Ausgabe der Werke des Verfassers des "Legitimen und ter Kepublikaner" 2c.

Bwölf Jahre sind verstossen, seit "der Legitime und die Republikaner" dem deutschen Publikum zuserst vorgelegt worden. Jüngere Seisteskinder haben sich im Verlaufe dieses Zeitraumes an den Erstling angeschlossen, die allmählig zu einer ziemlich zahlereichen Familie angewachsen. Mehr oder weniger erfreuten sich alle einer günstigen oder ausgezeichneten Aufnahme.

Zwar siel das erste Vortreten des Verfassers einigermaßen auf. — Ohne Namen, ohne Empfehlung irgend einer literarischen Notabilität, den beifälligen Zuruf einer befreundeten Coterie oder den Nachdruck einer einslußreichen buchhändleri-

schen Firma — fremb — von fernen Gestaben, kam er so ziemlich in Dankeeweise, gleichsam einen neuen Markt für seine Produkte suchend. Auch stutte man über die neue Erscheinung, verlor sich in Muthmaßungen, aber gastfreundlich — wie es von einem beutschen Publikum nicht anders zu erwarten stand — beurkundete sein Empfang jenes wohlwollende Entgegenkommen, bas bie Stamm= Nation der tonangebenden Völker in beiden Hemi= sphären so würdig charakterisirt, und das ihn jeden= falls, wenn nicht entschieden, doch mitbewogen ha= hen mag, vorzugsweise Ihr die Resultate seiner Anschauungen und Beobachtungen von Menschen und bürgerlichen Gesellschaften in ben Kinbern seiner Muße barzulegen.

So folgte denn dem "Legitimen" einzweiter, von dem ersten wesentlich verschiedener Versuch — ansscheinend von geringer Prätension — aber in der That die Vorhut eines größeren Werkes. Wir meinen die "transatlantischen Reisestizzen," wie

sie in der ersten Auflage, und die "Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre," wie sie in dieser gesam= melten gegenwärtigen Auflage betitelt sind.

Sie gesielen als lebendig und frisch hingesworfene Genrebilder des amerikanischen Lebens und Treibens, als glückliches Catching the manners as they fly, als bestimmt und scharf charakterisirende Randglosse zum am wenigsten verstandenen, aber wichtigken Volks und Geschichtsbuche des modersnen Völkerlebens, an dem sich bereits so mancher vielgepriesene Staatsmann, so mancher berühmte Stubengelehrte den beschränkten Kopf zerbrochen, in seinen Prophezeihungen zu Schanden geworden.

In einigen kritischen Blättern wurde der Wunsch ausgesprochen, unverweilt die Fortsetzung dieser zwei Bändchen, oder doch ähnlicher Genre-bilder mehrere zu erhalten; der Verfasser zog es je-boch vor, seine Leser auf neue Gebiete zu führen, den "Viren" und mit diesem das wirre Treiben in Mexico — ferner die "Lebensbilder aus beiden He=misphären" dazwischen treten zu lassen, und dann

erst den Faden dieser "transatlantischen Reiseskizzen" mit "Ralph Doughby, Pflanzerleben, die Farbigen" weiter zu spinnen, und mit "Nathan" zu schließen.

Diese Bände, besonders der lettere, fanden eine ausgezeichnete Aufnahme. In achtungswerthen Zeitschriften wurde es mit Dank anerkannt, daß der Verfasser den Leser aus der trostlosen Idiosynscrasse gewöhnlicher Phantasiegebilde heraus — und in eine neue und praktische Welt eingeführt, besonsders aber daß er diese neue praktische Welt nicht, wie dieß zur Gewohnheit geworden, von ihren schlimmen gehässigen, sondern ihrer bessern Seite — ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung aufgesaßt und dargestellt. Er gab darauf die "neuen Landsund Seedilder, das Cajütenduch" und "Süden und Norden."

An den drei letteren Schriften wurde einiges sehr gepriesen, anderes eben so sehr getadelt. Man fand die "neuen Land= und Seebilder" häusig zu em=

pfindsam, zu faselnd, am "Cajütenbuche," baß es kein Roman sen, an "Süben und Norden," baß die Phanstasie zu üppig ausschweise.

Der Verfasser hat es bisher vermieden, über die Grundsäte, die ihn bei dem Entwurfe dieser Schriften geleitet, nähern Aufschluß zu geben. Im Bewußtseyn, daß er, wenn nicht eine neue Bahn eröffnet, doch die bisherige zu erweitern gestrebt, war ihm vor allem daran gelegen, nicht sowohl diese von ihm eingeschlagene Bahn zu rechtsertigen, als dem Publikum im Allgemeinen, dem Kunstrichter insbesondere, Gelegenheit zu geben, ihre Urtheile unbestochen durch seine Kunstansichten auszusprechen, mit einem Worte, diesem Urtheile nicht durch Diestiren des seinigen vorzugreisen.

Darum vermied er es so viel als möglich lange Einleitungen vorauszusenden, ließ höchstens nur ein und das andere über die nächsten Veranlassunsen wer seine Tendenzen im Allgemeinen fallen, sich einzig dahin aussprechend, daß jeder besondere

Stoff auch eine besondere Form bedinge; darum unterließ er irgend eine kritische Autorität, eine bedeutende schriftstellerische Persönlichkeit in Ansspruch zu nehmen, gab diese Werke ohne Namen — in leichten kunstlosen Rahmen, um, wie er in seinem Nachworte zu "Nathan" sagt, sie dem Urtheile eines Jeden bloß zu stellen.

Dieß ist nun so ziemlich und zwar in einem Umfang geschehen, wie es, seit Walter Scott, Fenimore Cooper, Lytton Bulwer, höchstens nur bei Dickens der Fall gewesen. Zwar haben sich in Deutschland erst die Kunstrichter der jüngern Generation ausgesprochen; die älteren, die das Höchste bereits in ihren Zeitgenossen Göthe und Schiller erblickt zu haben glauben, vielleicht auch den Jahren entrückt, oder durch Verhältnisse besengt sind, in welchen sich freiere moderne Volkszustände schwer mit ungetrübten Augen schauen lassen, — keine unwesentliche Bedingung bei Lesung oder Beurtheilung eines solche Zustände schilberns

ben schöngeistigen Werkes — haben weber Zeit noch Raum zu einer Würdigung ernbrigt. Im beutschen Publitum selbst haben diese Schriften aus Ursachen, die außer schriftstellerischem Bereiche find, sich nur langsam Bahn gebrochen; dafür haben sie sich jedoch ein anberes — und zwar bas Stammver= wandte jenseits des Oceans — um so überraschender gewonnen. Sie haben sich ba bas Bürgerrecht mit Einemmale erworben, sind in den Händen nicht bloß von Tausenden, sondern von Hunderttausenden, Bürgern der Vereinigten Staaten — desselben Lan= des, deffen soziale Zustände der Verfasser barge= stellt. Auflagen aller Art — in Büchern; in Heften, in Journal-Bogen — sind da ausgegeben worden; dem Verfasser liegen buchstäblich Tische Körbe voll amerikanischer Journale vor, alle mehr ober weniger mit Aritiken über diese Schriften angefüllt, alle ben Berfasser entweder mit unverdien= tem maaklosem Lobe, ober gleich unverdientem gehässigem Tadel - ja maliciösem Hohne über= schüttend.

Begreiflicher Weise ist es aber in einem Vorworte nicht am Orte, auf eine Wiberlegung leis benschaftlicher ober böswilliger Urtheile einzugehen. Diese wird wohl in der dem Verfasser ohnehin durch schriftstellerische Convenance gebotenen tritischen Beleuchtung seiner literarischen Wirksamkeit früher ober später von selbst erfolgen. Gegenwärtig glaubt er nur bahin sich aussprechen zu muffen, bag wenn thn einerseits die schiefen, ja mitunter gehässig bos= willigen Urtheile amerikanischer Aritiker unangenehm berührten, er andrerseits in eben dieser leibenschaft= lichen Gehässigkeit, und wieber gegenseitig leiben= schaftlichen Partheinahme die Beruhigung fand, daß diese Werke nicht unwürdig der Beachtung er= kannt worden, da sie ohne sein Zuthun nicht nur übersett und in verschiedenen Auflagen verbreitet, sonbern Lieblings=Lecture bes Wolkes ber Vereinig= ten Staaten geworben. Es freut ihn bieses von Seite des in politischer Beziehung unstreitig aufge-Martesten Volkes der Erde abgelegte Zeugniß um so mehr, als er es nun achtungsvoll ber beutschen Nation darlegen kann, die es zuerst war, welche diese seine Schriften würdigte, sich zuerst in dem humanen Sinne, der Sie vor allen Nazionen so sehr auszeichnet, aussprach.

Er glaubt nun auch die Erklärung beifügen zu müssen, daß diese Schriften, so wie sie, mit Ausnahme eines einzigen, zuerst in Deutschland herausgegeben, so auch größtentheils in deutscher Sprache geschrieben worden.

Einzig "ber Legitime und die Republikaner" wurde zuerst in den Vereinigten Staaten zu Philadelsphia bei Carey & Lea im Jahr 1828 in zwei Bänsden unter dem Titel "Tokeah or the white Rose" herausgegeben, aber blos der erste Theil in der deutsschen bei Orell und Füßli in Jürich 1833 erschienesnen Auflage unverändert belassen, der zweite Theil hingegen gänzlich umgearbeitet. Ferner erschienen von den transatlantischen Reisestizzen "die Nacht an den Usern des Tennessee" (A night on the danks of the Tennessee) in dem News Vorker belletristischen Journale "The mirror;" die übrigen, obwohl urs

sprünglich englisch niedergeschrieben, wurden zuerst von derselben Buchhandlung Orell und Füßli im Frühjahr 1834 und folglich als deutsche Originals Werke herausgegeben.

Diesen folgte in demselben Jahre der gleich= falls einzig und allein in deutscher Sprache heraus= gegebene, obwohl noch in der englischen concipirte "Viren," ferner die bereits in beutscher Sprache nie= bergeschriebenen "Lebensbilber aus beiben Hemi= sphären," welchen sich im Jahre 1835 ber britte Band ber "transatlantischen Reisestizzen" — auch ber britte Band ber "Lebensbilber aus beiden Hemisphären" betitelt — anschloß. Diese, so wie die später im Jahr 1836 bei Friedrich Schultheß in Zürich her= ausgekommenen Bände IV. V. VI., Pflanzerleben, "die Farbigen" und der das Werk schließende "Nathan," ferner bie "neuen Land= und Seebilder" I. II. III. und IV. Band, "bas Cajütenbuch" II Bände, die von der J. B. Metler'schen Buchhandlung verlegten brei Banbe "Süben und Norben," wurden ohne Ausnahme in beutscher Sprache niedergeschrieben und sind sonach als beutsche Original-Werke zu bestrachten.

Der Verfasser glaubt diese Erklärungen um somehr geben zu müssen, als die Nebersetungen beisnahe aller seiner Schriften ins Englische und deren Herausgabe in den Vereinigten Staaten bereits mehrere Journale, namentlich das "Ausland," das "Buch der Welt" und die "Erheiterungen," zu Rückübersetungen veranlaßt haben, welche die rechtsmäßig erwordenen Ansprüche seines Verlegers beeinsträchtigen, und so heilige Eigenthumsrechte verleten. Er erwartet, seine dießfällige Erklärung werde künfsigen Eingrissen dieser Art ein Ziel seten.

Von den obbenannten Werken erscheinen in gegenwärtiger gesammelter Auflage: "Der Legitime und die Republikaner," "der Virey und die Aristoskraten oder Mexiko im Jahre 1812," die "Lebenssbilder aus beiden Hemisphären," die aber, um sernere Irrungen zu vermeiden, nach dem Wunsche der Verlegers, "Morton oder die große Tour" bes

titelt find, und die "transatlantischen Reisestigen," mit ihren vier Fortsetzungs-Banben, "Pflanzerleben, die Farbigen und Nathan," welche, wie in bem Nachworte zur ersten Auflage angekündigt worden, sowohl in der zweiten als dieser gegenwärtigen drit= ten Auflage, unter bem Gesammt=Titel "Lebens= bilber aus ber westlichen Hemisphäre" herausgege= ben werben. Auch bie übrigen Werke bes Verfaffers follen seiner Zeit in diese gesammelte Ausgabe auf= genommen werben, bas "Cajutenbuch" nicht ausge= nommen, bas, obwohl vor einiger Zeit an eine anbere Buchhandlung übergegangen, nach weni= gen Jahren bieser Sammlung gleichfalls angeschlos= sen werben wird.

Der Verfasser hat es bisher vorgezogen, nach ber in England und den vereinigten Staaten beliebten Sitte im Verborgenen zu wirken. Es war ihm dieses Verborgensenn lieb geworden. — Er hatte gehofft, nach dem Beispiele des großen Sir Walter Scotts, Washington Irwings und Anderer

mehr, noch ferner sein winziges Scherflein unge= kannt und unbeachtet geben zu können; allein die bringenden Aufforberungen seiner Verleger, ihre rechtmäßig erworbenen Ansprüche nicht ber Ge= fahr eines Nachbruckes auszuseten, haben ihn veranlaßt, aus dieser Verborgenheit — so ungerne er es auch that — herauszutreten. Und so tritt er benn aus bieser heraus und nennt sich mit ber Erklärung, daß er einzig und allein der Verfasser sämmtlicher obgenannten Schriften ist daß diese Schriften, wie gesagt, mit Ausnahme der ersten Hälfte des "Legitimen" und der Stizze "Eine Nacht an den Ufern des Tennessee," als deutsche Original=Werke, die in den letten zwei bis drei Jahren aber in ben Vereinten Staaten von Amerika, England und Frankreich erschienenen Ausgaben als Uebersetzungen zu betrachten find.

Mit dieser Erklärung verbindet er zugleich den Ausdruck des wärmsten herzlichsten Dankes für die — er darf es wohl sagen — beispiellos gast= Der Legitime. I. freundliche, ausgezeichnete Aufnahme, die ihm bisher geworden — eine Aufnahme, die ihn nie bedauern lassen wird, seinen schwachen Kräfte der deutschen Nation gewidmet zu haben. —

Baben, ben 15. Juli 1845.

Charles Sealsfield.

### Vorwort der Verleger

zur erften Auflage.

Die folgenden Blätter sind uns von einem hochachtbaren, in den Vereinigten Staaten angestedelten Manne mit dem Antrage zugesandt worden, sie dem Drucke zu übergeben. Wir beeilen uns daher, unsern Lesern dieses aus einer transatlantischen Feder gestossene Geistesprodukt mit der Ersklärung des Einsenders vorzulegen, die wir mit seinen eigenen Worten geben und dessen Willen wir bei der Correktur möglichst berücksichtigt haben:

"Sie erhalten hiemit ein Werk, bessen beutsche Bearbeitung mir die angenehmsten Stunden verursacht hat. Ich habe selten ein so reines Vergnügen genossen, als mir bei dieser Arbeit zu Theil ward. Nur derjenige, der seit längerer Zeit mit den Verhältnissen dieses großen und glücklichen Landes bekannt ist, kann den Meistergrissel, der diese Blätter gezeichnet hat, gehörig würdigen. Ich glaube Ihnen serner bemerken zu müssen, daß ein Theil dieser Blätter bereits in den Vereinigten Staaten (natürlich in englischer Sprache) erschienen, das übrige aber noch im Manuscripte vorliegt, welches ber geehrte Verfasser mir gütigst zur Verbeutschung zu überlassen bewogen ward. Wann er dieses selbst publiziren wird, kann ich nicht bestimmen; doch vermuthe ich, daß es noch geraume Zeit anstehen werde. Sollten Sie in dieser meiner Verdeutschung Amerikanismen sinden, so bitte ich schonend umzugehen, da es ohne diese schwer sehn dürfte, dem Seiste, der durch das Englische weht, vollkommen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, oder dieselben rein dem Leser wiederzugeden. Diesem dürfte der Styl ansangs aussfallen; aber er wird sich um so besser daran gewöhnen, als er ihn zugleich mit dem Tone und der Sprechart der großen Republik, deren Sitten hier zum Theile geschildert werden, vertraut macht und ihn gewissermaßen mit ihren Worten sprechen lehrt."

### A. J. Smith Esq. Dauphin Cy. Pa.

Die schmerzlichen Empsindungen, mit welchen wir zusammen M—e und das Krankenlager des würdigen Staatsmannes verließen, auf das er unter der Last falscher Beschuldigungen geworfen und so der glorzreichen Bahn, für die er geboren, so schmählich entzissen worden war, hatten Sie damals weniger empfänglich für die Leiden eines Volkes gemacht, das selbst in seinem gegenwärtigen Zustande politischer und moralischer Entartung eine so großartige Betozung verräth. Sie haben jedoch meine Erwartung, daß die damaligen Eindrücke nicht ganz spurlos an Ihnen vorübergehen würden, auf eine herrliche Weise gerechtsertigt, und die Hossnung, daß dieses unters drückte und gemishandelte Geschlecht endlich vor

feindseligen Einwirkungen gestchert, in seinen neuen Wohnsten bestehen werbe, ist mir nun lebendiger benn je geworden. Auch ich bin Ihrer, so kräftig auf ber Rednerbühne und in Ihren Schriften geäußerten Meinung, daß bieses Volk, wenn noch länger im Rampfe mit ber Selbstsucht unfrer Grenzbewohner, ganz vernichtet werden wurde, daß es so nicht be= fteben könne, und daß, im Falle feines Bleibens, hoch= stens nur die sogenannten Häuptlinge und ihre An= verwandten mit einigen wenigen ftarkern Charaktern sich zu unserer Eultur aufschwingen und unserm Bürgerthum gewonnen werden fonnten, hingegen der Rest unvermeidlich immer tiefer und tiefer sinken und zu jenem Auswurf herabgewürdigt werden müßte, ber so manche Länder ber alten Welt belästigt. Ich stimme mit Ihnen vollkommen darin überein, daß die Ueberreste dieses interessanten Volkes nur dadurch gerettet werben können, daß fie wieder auf ben ihnen zusagenden Boden ihrer Urwälder verpflanzt und durch unmittelbare Berührung mit verwandten Stämmen ihre erschlaffte Nationalität aufgefrischt und ihre aus= gearteten Sitten verebelt werben; vorzüglich aber, daß fie aus ber ungluchfeligen Berührung mit ber lasterhaften Selbstsucht unserer Squatters und Krä= mer gerissen werben.

Aber beklagenswerth bleiben nichts bestoweniger bie Schicksale bieses unglücklichen Bolkes, und groß bie Leiben, welche bie ftartern Seelen unter bemfelben fühlen muffen, bei der Trennung von dem Lande, in bem sie und ihre Väter geboren wurden. Ich habe neuerlich eine Abtheilung dieser Ueberzügler in ber Rahe bes Dazoo gesehen, wie fie so eben über ben Missippi gesett wurden. Die Aermern waren burch= gangig in ihren gewöhnlichen Stumpffinn versunten, äußerten weber Freude noch Schmerz, obgleich bie Ber= pflegungsanstalten auf dem Ueberzuge vortrefflich ma= ren, die Säuptlinge und die beffern Familien schienen unter ber Last ihres Jammers zu unterliegen. Es war ein schmerzvoller Anblick, fle hinüberstarren zu sehen auf das öftliche Ufer des Missisppi; Mehrere streckten ihre Hande barnach aus. Auf bem Buge aus ihren bei= mathlichen Wäldern, erzählten mir die Commiffaire, wandten fie fich jede taufend Schritte und schauten zu= rud auf die Berge und Fluren, die fie verlaffen, und wurden jebe Stunde buffrer und trostloser. Einige trugen die Gebeine ihrer Eltern als ben köftlichsten

Shat mit sich, um sie ber Erbe ihrer neuen Wohn= sitze zu übergeben.

Die Scene war um so melancholischer, als man sich bes niederschlagenden Gedankens nicht erwehren konnte, daß während wir unser Land den Auswürflingen und Abenteurern der alten Welt öffnen, die letzten ursprüng= lichen Besitzer des Bodens, die sich gleichsam angeklammert haben an ihre heimathlichen Wälder, nachdem bereits alle ihre Nachbarn gewichen sind, hinausgesstoßen werden sollen in die wilde Nacht der Steppen, durch die Selbstsucht der Kinder und Kindeskinder derselben Väter, die sie gastfreundlich einst in ihre Hütten ausgenommen.

Wahrlich, der große Weise hatte Ursache, seine trübe prophetische Mahnung auszusprechen. — Und je länger ich über das Schicksal dieses bejammernswerthen Gesschlechtes nachdenke, desto mehr fange auch ich an zu befürchten.

Ich habe mich seit jener Reise viel mit diesem Volke und seinen Sitten und Einrichtungen beschäftigt, und mir schien es eine nicht undankbare Arbeit, die Ge= müther unserer Mitbürger durch eine geschichtliche Dar= stellung eines der großen Charaktere aus dem Zeit= abschnitte, wo das Mißverhältniß, in dem sie zu den Unsrigen zu stehen ansingen, auffallender wurde, auf eine würdige Weise anzusprechen. — Die einfache Erzählung, die wir in jener Nacht unter dem Dache des greisen Häuptlings anhören mußten, däuchte mir selbst als Tradition würdig, der Vergessenheit entzissen zu werden.

Eine Excursion nach ber Hauptstadt führte mich in die Citybibliothek, und ich fand zu meinem nicht ge= ringen Vergnügen bie Schicksale bes Mannes, so wie fie uns erzählt wurden, nicht nur bestätigt, sondern auch mehrere bedeutende Aufschlüffe über ben Kampf und die Leiden dieses gewaltigen und letzten großen Charafters dieser Nation. Er war die leitende Haupt= person in den zwei letten Jahrzehnten des verfloffenen und bem ersten bes gegenwärtigen Jahrhunderts, wie Sie in der History of the state of Georgia published at Savannah 1802, und in dem Account of the Indians of the Southern States especially of Georgia finden werden. — In der Franklin-Library in Philadelphia muffen diese beiden Werke unsehlbar sehn. Mehrere minder bedeutende Flugschriften er= wähnen seiner gleichfalls.

Ueber die beste Art der Darstellung war ich einige Seit umentschlossen. Für eine Geschichte hatte ich nicht hinlänglich Muße, da eine solche natürlich die seines Volkes mit hätte einbegreifen müssen und die vielen Versuche unserer literarischen Dilettanten dieses Geschichtsstudium voluminös zu machen drohen.

Ich schwankte zwischen einer biographischen und romantischen Darstellung und entschloß mich zu letzterer,
bie mir um so geeigneter schien, als die seltsame Verkettung des Geschickes dieses merkwürdigen Mannes
mit einer Menge geschichtlicher Personen und besonders
der edlen Dame, die gegenwärtig in den höchsten
Kreisen eines benachbarten Landes so verdienter Maßen
glänzt, seinem wirklich großartigen Charakter ein
ganz romantisches Gepräge verliehen und mir zugleich
einleuchtete, daß diese Darstellungsart zur geschichtlichen erhoben werden könne, wenn die Duelle gewissenhaft angegeben und der Leser so in den Stand
gesetzt wird, selbst zu urtheilen, in wiesern der Autor
dem Urbilde seines Helden treu geblieben ist.

Ueberhaupt habe ich für den wahrhaft geschicht= lichen Roman — deren wir leider nur sehr wenig gute besitzen — eine große Vorliebe. Für alle Stände find sie ein weit einflußreicheres Bildungs= und Auf= klärungsmittel, als bisher geglaubt wurde, und un= berechenbar sind die Wirkungen, die ein gutes geschicht= liches, auf Quellen gegründetes, mit Wahrheit und ohne Uebertreibung geschriebenes Buch dieser Art auf eine empfängliche und nicht gänzlich übersättigte ober überrafsinirte Nation haben muß.

Ihnen, der mit ben indianischen Sitten und Cha= raktern burch lange Beobachtung so innig vertraut geworden ift, barf ich kaum bemerken, bag da, wo meine eigenen Bevbachtungen bes Muscogeevolks= charafters nicht auslangten, ich biefenigen stammver= wandter Nationen zu Hülfe nahm, wobei mir die neulich erschienenen Schriften unferes Ugenten Colonel, Mc. Kenney, befonders feine Tour zu den Chippewas, Mores Account of the Indians und andere mehr, zu statten kamen. Was bie in bem Buche felbst vor= kommenden Charaktere betrifft, so werden Sie keine Schwierigkeit haben, die meisten wieder zu erkennen. Einer berfelben, wiffen Sie, hatte leiber zu viele Wich= tigfeit in einem Zeitpunkte erlangt, ber allerbings bedenklich genannt werden mochte, doch immerhin

nicht von der Art war, um die Anwendung solcher desperaten Mittel zu rechtfertigen.

Uebrigens werden fie mir, nach ben Rachtscenen in Hawkset tavern, nicht zumuthen, bag meine Ab= fichten fich fo weit versteigen, die lotteriefüchtigen Bürger eines gewissen Staates \*) von ihrem Ent= schlusse zurudzubringen. Nein, bie Lose find bereits ausgetheilt, ja geworfen; aber selbst bann werbe ich mich hinlänglich belohnt fühlen, wenn diese Blätter beitragen, ber gebruckten Nation Sicherheit in ihren neuen Wohnsitzen zu erwerben und fie mit einer weniger gewissenlosen Douane zu umgürten, als die war, welche bisher ihr Lovs vergällte, ihre Existenz verkümmerte und ihr Dasenn vergiftete. Es wäre traurig, wenn wir nicht ernstlich bedacht wären, end= lich zu verhüten, daß Logans Worte in ihre schreck= liche Erfüllung geben.

Alexandria La, ben 30. September 1831.

<sup>\*)</sup> Georgiens; die Länder der Indianer sind bereits großen=
- theils durch die Lotterie ausgespielt.

## Erstes Kapitel.

Haben wir Teufel hier, und spielt Ihr uns Possen mit Euern Wilden und Indianern?
Shakespeare.

An der Straße, die sich vom Städtchen Coosa nach der Hauptstadt von Georgien, Milledgeville, hin=abwindet, und nahe dem Plaze, wo gegenwärtig der Sasthof gleichen Namens den ermüdeten Reisenden zur Ruhe einladet, stand vor beiläusig dreißig Jahren unter einem Felsenvorsprung, auf welchem einige Duzende rother Cedern und Fichtenbäume wurzelten, ein rauh aussehendes, mäßig großes Blockhaus. Vor demselben erhob sich ein Gerüst, das aus zwei mannstäden Balken bestand, verbunden durch Querpfosten, zwischen welchen ein ungeheurer Schild hin und her schwebte, der bei näherer Besichtigung eine groteske Vigur im grellsten Farbenschmucke wahrnehmen ließ,

beren Diadem von Federn, Tomahawk, Schlachtmef= fer und Wampum wahrscheinlich einen indianischen Häuptling bezeichnen sollte. Unter dem Schild war mit Buchstaben, ägyptischen Sieroglyphen nicht un= ähnlich, gefrigelt, entertainment For man And beast \*). Bur rechten Seite bes Saufes, ober vielmehr ber Hütte, und näher bem Fahrwege, waren von Balken gezimmerte Verschläge, vom Wege nur burch eine breite Rothpfüge getrennt, und mit Haufen von Stroh und Heu angefüllt, aus benen hie und ba Ueberreste schmuzigen Bettzeuges hervorschauten, und so errathen ließen, daß biese Gemächer nicht nur für das liebe Bieh, sondern auch jene Reisenden bestimmt senen, die ihr Unftern bemüßigte, hier Ruhe und Nachtlager zu suchen. Ein paar Ruh= und Schwein= ftalle bilbeten bas Ganze biefer Sinterwäldler=Unfie= delung.

Es war eine stürmische Dezembernacht, der Wind heulte surchtbar durch den schwarzen Fichtenwald, an dessen Abhange die Hütte gelegen war, und das

<sup>4)</sup> Einkehr für Mann und Thier.

schnell auf einander folgende Krachen der Baum= ftamme, die ber Sturm mit donnerahnlichem Betofe zur Erbe brachte, verkündete einen jener wüthenben Orkane, die so häufig zwischen ben Blue Mountains von Tennessee und bem flachen Missisppilande ihren Bug nehmen, und auf biefem — Balber, Hütten und Dorfer mit fich führen. Mitten in diesem tobenben Sturme ließ sich ein leises Tappen an bem Fensterlaben der oben beschriebenen Hütte vernehmen, dem bald daranf ein starkes Pochen ober vielmehr heftige Schläge folgten, die die Balken, aus welchen bie Butte gezimmert war, in ihren Grundfesten erschütterten. Nicht lange nach bieser Aufforderung öffnete . sich die Thur zur Sälfte, ein Ropf streckte fich heraus in die finstere Nacht, als wollte er ben Grund recog= nosciren, während in demfelben Augenblice ber Schaft eines Rarabiners vorrückte, zweifelsohne um bem Inwohner die fernere Mühe des Deffnens zu ersparen. Bu gleicher Zeit trat eine lange Gestalt heran, riß die Thure weit auf, und schritt mit ftarken Schritten in die Stube, wo sie vor dem Feuerplate ihren Sit nahm, hinter ihr brein eine Gruppe von Wesen, bie halb schreitend halb trabend ihrem Führer in einer Linie und im tiefsten Schweigen folgten.

Es dauerte ziemkich lange, bis beiläusig zwanzig dieser Nachtgestalten in die Hütte eingedrungen waren. Als der Zug sein Ende erreicht hatte, schloß sich die Thüre wieder; ein kolossaler Mann näherte sich dem Veuerplaze, wo ein dicker Kloz noch glimmte, warf einige Scheite darauf, und zündete einen der Pechspäne an, die in einem Hausen nahe lagen, dann, auf den Schenktisch gemessenen Schrittes zutretend, ergriff er ganz ruhig ein Talglicht, und seize es angezündet auf den Tisch.

Das funftlose — beinahe rohe Innere der Hütte, so ganz dem Aeußern entsprechend, ließ sich nun deuts. licher im düstern Schein des Talglichtes — und des allmählig auflodernden Feuers ersehen. Auf einem Stuhle vor dem Feuerplate saß der Mann, der zuerst eingetreten war, eine blutbesteckte Woldecke über den ganzen Leib geworfen, so daß Gesicht und Gestalt verhüllt waren. Hinter ihm auf dem Lehmboden kauerte eine Gruppe von zwanzig Indianern auf ihren Hüsten, ihre Schenkel in einander verschlungen, ihre Gesichfalls in ihre nassen Woldecken gehüllt,

an denen große Blutslecken anzudeuten schienen, daß der Charakter der Expedition, von der sie kamen, ziemlich blutig. gemesen sen.

Gegenüber bem Feuerplage ftand in ber Ede ber Schenktisch, hinter beffen Gitterwerk ein Dutenb schmuziger Flaschen und noch schmuzigere Gläser und Rruge aufgestellt waren. Drei blau angestrichene Fäßchen mit ber Ueberschift French Brandy, Gin, Monongehala ftanden eine Stufe tiefer. Ein Saufen von hirsch=, Biber=, Baren= und Tuchsfellen zur linken Seite reichte beinahe bis zum Geländer, und zeugte von lebhaftem Verkehr mit der kupferfarbigen Race. Zunächst diesen erhob sich ein ungeheures himmelbett, umringt von brei niebrigern Bettstellen und einer Wiege, ober vielmehr einem Troge, ein Fragment von einem hohlen Baume, an beffen Enbe Stude von Brettern genagelt waren. In biesen verschiebenartigen Behältniffen genoß bie Familie bes Saftgebers, den lauten ziemlich groben Lungentönen nach zu urtheilen, einer unerschütterlichen und vollfommenen Rube. Die Wände der Stube zeigten die roben und unbehauenen Baumftamme, deren einzige Der Legitime. 1.

Ornamente breite Streifen von Lehm waren, welche die Zwischenräume ausfüllten.

In biefer Stube nun, bie, nach ihren mannigfalti= gen Bestimmungen zu schließen, ber Leser sich ziemlich geräumig vorstellen muß, sah man ben Wirth beschäf: tigt, die Stuhle und Banke, die die Eindringer ohne weiteres über ben Saufen geworfen hatten, wieber in Ordnung zu bringen, und dieß ganz in der ruhigen kalten tropigen Manier, bie einen hatte vermuthen laffen follen, feine Gafte feben eber Nachbarn, als fo eben von einer blutigen Expedition zurückgekehrte Wilbe, vielleicht gekommen, feinen und ber Seinigen Bälge als Zugabe zu ihrer Expedition mit sich zu Nachbem er ben letten Stuhl an feinen Ort gestellt, sette er sich selbst zunächst bem Manne, ber als Führer der Bande den Plat im Vorbergrunde genommen hatte.

Einige Minuten mochten so Beibe gesessen seyn, als der Letztere sich aufrichtete, und einen Theil seines Hauptes entblößte, dessen andere Hälfte mit einem Stücke von Calico verbunden war, an dem kleine Knoten geronnenen Blutes gleich Fransen hingen. Der hinterwäldler warf einen Seitenblick auf den

Indianer, wandte jedoch sein Auge in der nächsten Sekunde dem kniskernden Feuer zu.

"Hat mein weißer Bruder keine Zunge?" nahm endlich der Indianer das Wort, "oder läßt er sie warten, um sie desta besser zu krümmen?"

Die letzten Worte waren in einem tiefen, höhnischen Kehlentone gesprochen.

"Er will anhören, was der Häupfling sagen with."
erwiederte mürrisch trocken der Amerikaner.

"Gehe und rufe Dein Weib," sprach ber Indianer in demselben tiefen Baßtone.

Der Wirth erhob sich, wandte sich gegen das gewaltige Ehebette, und sprach, nachdem er die Vorshänge auseinander gethan, mit seiner Frau, die im Bette aufgesessen, und wie es schien, eher neugierig als ängstlich, der kommenden Dinge geharrt hatte. Rach einem kurzen Zweigespräch kam das Weib aus ihrem Hinterhalte. Sie war eine derbe Dame, breitsschulterig und vollgewichtig, mit einem Zuge in ihrem eben nicht sehr zart gesormten Gesichte, der deutlich aussprach, daß sie nicht leicht außer Fassung gebracht werden könne. Ihr Ueberrock von Linsen-Woolsen,

für täglichen und nächtlichen Gebrauch bestimmt, hob ihre gewaltige Sestalt noch mehr heraus, als sie sesten Schrittes und beinahe aufgebracht neben ihrem Ehe-manne heranschritt. Die drobende Ruhe ihrer Besucher jedoch, ihre blutigen Köpfe und Wolldecken, nun erhellt durch die hochausschlagende Flamme, erschienen so üble Worbedeutungszeichen, daß das gute Weib sichtlich zusammenschrack. Ihre ersten Schritte, die rasch und zuversichtlich auf die Indianer gerichtet waren, besannen zu wanken, und mit einem unwillfürlichen Schauber drehte sie sich nach der Seite, wo ihr Mann wieder seinen Sitz genommen hatte. Eine Minute verging in düsterm Schweigen.

Der Indianer erhob nun sein Haupt, ohne jedoch aufzublicken, und sprach im strengen Tone: "Höre, Weib, was ein großer Krieger Dir sagen wird, bessen Hände offen sind, und der das Wigwam seines Bruders mit vielen Hirschhäuten füllen wird. Für dieses wird er bloß wenig von seiner Schwester verlangen, und dieses Wenige mag sie leicht geben. Hat meine Schwester," frug der Indianer mit erhöhter Stimme, einen Blick auf das Weib richtend, "hat sie Wilch für eine kleine Lochter?"

Das Weib fah ben Indianer verwundert an.

"Will sie," suhr bieser fort, "ein Weniges von ihrer Milch einer kleinen Tochter geben, die sonst wegen Mangels sterben würde?"

Die Züge des lauschenden Weibes heiterten sich in dem Maße auf, als es ihr klar zu werden ansing, daß der Indianer etwas von ihr wollt, und es also in ihrer Gewalt stände, eine Gunst zu gewähren oder auch zu versagen. Sie dehnte sich won der Seite ihres Chemanns dem Indianer zu, und schien mit Sehnstucht nähere Ausschlüsse über eine so sonderbare Zusmuthung zu erwarten.

Der Indianer, ohne fie im mindesten eines Blickes zu würdigen, öffnete die weiten Falten seiner Wolldecke, und zog ein wunderschönes Kind, in kostbare Pelze gehüllt, hervor.

Das Weib stand einige Augenblicke wie erstarrt über die liebliche Erscheinung; Verwunderung und Erstaunen schienen ihre Zunge gefesselt zu haben. Neugierde jedoch, dieses liebliche Wesen näher zu besehen, und vielleicht Muttergefühl, lösten nun auf einmal diese.

"Guter Gott!" rief sie, während sie beibe Banbe

Ausstreckte, das Kind zu empfangen. "Guter Gott! Was für ein lieblich, wunderlieblich kleines Ding, und guter Eltern Kind muß es auch noch sehn, Ihr könnt euch drauf verlassen. Schwören wollte ich. Schaut nur einmal die Felle und die feinen Spizen. Habt Ihr in eurem Leben so etwas gesehen? Wo habt Ihr das Kind her? Armes, kleines Ding! Ja wohl will ichs füttern. Es ist zu kein rothes Kind."

Die Dame schien guter Luft zu fenn, ihrer Ber= wunderung noch eine Weile freien Lauf zu laffen; ein bedeutsamer Wink ihres Mannes jedoch schloß ihr ben Mund. Der Häuptling, ohne fie der geringften Aufmerksamkeit zu würdigen, entfaltete das blaue Fuchspelzchen, streifte es bem Kinde ab und schickte fich an, es aus bem Ueberrockhen zu ziehen. Es war ihm nach einiger Mühe gelungen, dem Rinde auch diefes abzuziehen; allein ein brittes, viertes und fünftes erschien, in welche bie Rleine gleich wie ein Seiben= wurm in seine Cocons eingehüllt war. Der Indianer verlor mit einem Male die Gebuld, und sein Schlacht= meffer ergreifend, schnitt er bem Rinbe die brei noch übrigen Rleiden vom Leibe, es bann nacht ber Wirthin hinhaltend.

"Eingesteischter Satan!" freischte das schaubernde Weib, indem ste das Kind mit Gemalt aus seinen Händen riß.

"Halt!" sprach ber Indianer, kalt und unbeweglich auf den Hals des Kindes blickend, von dem ein goldnes Kettchen. mit einer kleinen Medaille hing. Das Weib, ohne ein Wort zu sagen, streifte die Kette dem Kinde über das Köpfchen ab, warf sie dem In= dianer ins Gesicht, und eilte ihrem Bette zu.

"Der Teufel ist in dem Weibe," brummte der Wirth, nicht wenig, wie es schien, über ihre Heftigkeit beunruhigt.

"Der rothe Krieger," sprach ber Indianer in unerschütterlicher Ruhe, "wird mit Biberfellen die Milch seiner kleinen Tochter bezahlen; aber er will behalten, was er aufgelesen hat, und die Thüre muß sich öffnen, wenn er um das Kind anruft."

"Aber," versetzte der Wirth, dem es nun auf ein= mal einzuleuchten schien, daß eine nähere Erklärung nicht überstüffig senn dürfte, "aufrichtig gesagt, ich gebe nicht viel darum, und behalte das Kind, obwohl ich, Gott sen Dank, deren selbst erklecklich habe. Aber sollten nun die Eltern kommen, oder der weiße Bater von dem Kinde hören, was dann? Der rothe Säuptling weiß, seine Hände reichen weit."

Der Indianer hielt eine Weile inne, und sprach dann in einem bedeutsamen Tone: "Des Kindes Mutterwird nie wieder kommen. — Die Nacht ist sehr dunkel. — Der Sturm braust sehr stark. — Morgen wird nichts von den Fußstapsen der rothen Kriegerzu sehen sehn. — Es ist weit zu den Wigwams des weißen Vaters. — Hört er von dem Kinde, dann hat mein weißer Bruder ihm davon gesagt. — Nimmt er es, so wird der rothe Häuptling die Kopshäute der Kinder seines weißen Bruders nehmen."

"Dann nimm Dein Kind wieder zurück, ich will nichts damit zu thun haben," sprach der Hinterwäldler im entschlossenen Tone.

Der Indianer zog sein blutiges Messer, und warf einen erwartenden Blick dem Bette zu, hinter bessen Vorhängen das Kind verschwunden war.

"Wir werben dafür Sorge tragen, Niemand foll etwas davon erfahren; " freischte das erschrockene Weib.

Der Indianer steckte sein Schlachtmesser wieder ruhig in den Gürtel, und sprach: "Die Kehlen der rothen Männer sind trocken." Bon dem Bette herüber ließ sich ein Gemurmel hören, das dem christlichen Wunsche nicht unähnlich klang, jeder Tropsen möge den Bluthunden zu Gift werden: der Wirth jedoch, weniger von der rachedürsstenden Menschlichkeit seiner Chehälste beseelt, eilte ziemlich schnell dem Schenktische zu, um den Fordezumgen seiner Gäste Genüge zu leisten. Der Häuptsling trank sein halbes Gillglas Whish sitzend und auf einen Zug aus, dann ging es in der Runde herum. Nachdem die sechste Flasche geleert war, erhob Ersterer sich plötlich, warf ein spanisches Goldstück auf die Tasel, öffnete die Vorhänge des Bettes, und hing dem Kinde eine Hulskeite von Korallen um, die er aus seinem Wampumgürtel gezogen hatte.

"Die Muscogees werden die Tochter eines ihrer Krieger erkennen," sprach er, seinen Blick auf das Kind heftend, das nun ruhig am Busen der Wirthin in seinem neuen FlaneUröckhen lag. Noch einen zweiten Blick warf er auf das Kind und das Weib, und dann wandte er sich stillschweigend der Thüre zu, und versschwand mit seinen Gefährten in der sinstern Nacht.

"Der Windstoß ist vorüber;" sprach der Wirth, der den Indianern durch die Thüre nachgesehen hatte, als sie sich hinab zu ihren Birkenkanves an dem Coosa stahlen.

"Ums Himmeswillen! Wer ist dieser eingesteischte rothe Teufel?" unterbrach ihn sein Weib, tiesen Athem holend und unwillfürlich aufschaubernd.

"Hush, Weib! halt Dein Maul, bis der Coosa zwischen Deiner Zunge und den Rothfellen ist. Es ist kein Spaß. Ich versichere Dich."

Mit diesen Worten schloß er die Thüre, und näherte sich mit dem brennenden Lichte dem Bette, wo sein Weib dem Kinde die Brust gab.

"Armes Ding, "spracher, "könntest Du, Du würdest wahrlich eine Geschichte kund thun, vor der einem die Haare zu Berge stehen möchten. Ja und sie mag und auch unsere Haut kosten. Es ist nicht alles wie es sehn sollte. Diese rothen Teusel waren auf einer Skalp=Expedition. Das ist nun so gut als richtig. Aber wo sie waren, das weiß der Himmel. Wohl, wären sie noch dem Spanier über den Hals gekommen," suhr der Mann fort, wechselweise den Säugling und das Goldstück betrachtend, "ich scherte mich den Henker drum, aber so —"

Mit diesen Worten warf er sich wieder ins Bette.

Aber es verging eine lange Stunde, ehe ver Schlaf über ihn kam. Der Vorfall schien ihm Ruhe und Rast geraubt zu haben.

Capitain John Copeland, dieß war ber Name und Charafter des Schenkwirthes zum Indianischen Saupt= ling, von dem wir bisher unfre Lefer unterhalten haben, mar einer jener befugten Zwischenhändler, die seit zwei Jahren sich in dem Lande der Creeks unter dem Patronate der Centralregierung, und unter dem unmittelbaren Schutze bes unter den Indianern rest= direnden Agenten, niedergelassen hatten. Er hatte sich vom öftlichen Georgien mit seinem Weibe und vier Kindern überstedelt, fich mit Hulfe von fünfzig Dollars bie Sammlung obenbenannter Branntwein= fäffer angeschafft, seine Familie mit zwei neuen Spröß= lingen, feine Sabe aber bereits um bas Zwanzigfache vermehrt, und befand sich nun, ein Mann zwischen dreißig und vierzig, so wohl, als es nur immer einer feyn konnte, ber, um in ber Landessprache zu reden, breitschulterig und vierschrötig, in seinen eigenen Schuhen ftand. Niemanden über sich, Jeben, ber nicht Bürger war, unter sich achtend, verband er Hugermaßen gerade so viel Kneipenwig mit seiner

volutionskrieges und bet ersten zehn barauf folgenben Jahre hatte man fie auch in Ruhe gelaffen. Die Bürger Georgiens, kaum im Stande, sich der auswärtigen Feinde zu erwehren und ihre eigenen Felber zu pflügen, hatten sich weislich gehütet, die schlummernden Wilben zu wecken. Die achtzehn Jahre jedoch, die seit der Beendigung des Freiheitskampfes verfloffen waren, hatten allmählig die tiefen Wunden geheilt, die Krieg und Verheerung biesem Staat geschlagen; mit ber beinahe verdoppelten Bevölkerung war auch das Be= burfniß gestiegen, fich im uppigen Westen auszubreiten. Die rüftige Jugend begann baher sehnsüchtige Blicke auf die fetten Wallnuß= und Abornniederungen zu werfen, die sich in den herrlichen Thalweiten der Coofa= und Oconeefluffe erstrecken. Nicht lange mahrte es, und die Ueberzügler kamen häufiger und häufiger mit Wagen und Pferden, Weibern und Kindern, ihren Rinbern und ihrer Habe, um fich die besten Stellen des Landes auszusuchen, ohne fich um Rechtstitel ober · Besithum im minbesten zu fümmern. Dieser rechtlose Zustand hatte nur wenige Monate vor dem nächtlichen Ereignisse Veranlassung zu einer ernsten Streitigkeit wegen des Besitzes der Ländereien am Oconeeflusse

gegeben. Zwar wurde diese noch burch Vermittlung der Centrakregierung beigelegt, aber der Bergleich, weit entfernt die Gemüther zu beruhigen, hatte vielmehr einen giftigen Stachel in den Herzen der Indianer zuruckgelaffen. Derselbe Sauptling ber Creeks, ber sich hatte verleiten laffen, biesen herrlichen Landstrich abzutreten, war seiner Abstammung nach gemischter Race, und feine Mutter eine Amerikanerin. Diefer Umftand würde schon allein hinreichend gewesen senn, das Mißtrauen der Indianer in einem hohen Grabe aufzuregen, selbst wenn sich nicht ein bedeutender Stamm dieses Volkes durch den Vertrag beeinträchtigt gefühlt haben würde; letteres war jedoch wirklich in einem schreienben Grabe ber Fall gewesen, und gerade ber Hauptstamm bieses ausgezeichneten Bolfes, mit einem Abkömmlinge ber alten Mitos ober Könige ber Oconees, war burch biesen Vertrag mit seinem ganzen Stamme land= und heimathlos geworben. Dieser Miko nun stand im Rufe, ber bitterfte Feind der Weißen zu sehn. Seine Unbeugsamkeit und Hart= näckigkeit waren zum Sprichworte geworden. Sein Einfluß, hieß es, seh unbeschränkt in feinem Stamme, und überwiegend im Rathe der ganzen Nation, die

nun für ben Besit ihres noch übrigen Gebictes mit Recht besorgt-wurde.

Gefränkt und gedrückt in seinen Rechten, wie der heimathlose stolze Wilde sich fühlen mußte, bedurfte es nur wenig, um die glimmende Flamme der Unzufriedenheit zum Ausbruche zu bringen. Gin Rrieg, fo hoffnungelos er für bie Unterbrückten am Enbe auch sehn mußte, mar jeboch eine fürchterliche Geißel für die zerstreuten weißen Anstedler in diesen hinter= malbern. Der Tob war bas Geringste, was fie von Menschen zu erwarten hatten, deren Rache und Blutburft durch eine lange Folgenreihe von Unterdrückungen so furchtbar aufgeregt waren. Der Capitain hatte baber ziemlich ftarke Grunde zum Rachfinnen erhalten, und vertraut, wie er war, mit dem grausamen Charafter des Bolfes, unter welchem er lebte, mußte ihm die zweideutige Ruhe, die feit einiger Zeit herrschte, mehr als bedenklich erscheinen. Die Nachtscene er= fcien ihm wie eine Andeutung, und seine Beforgniß war in voller Stärke erwacht. Welches ber Entschluß war, ben er gefaßt hatte, werden wir bald sehen.

## Bweites Kapitel.

Berwegener hund, geh' bu zurud, wenn ich's befehle.
Shakespeare.

Die ersten Strahlen ber Morgensonne fanben unsern Capitain mit Buruftungen zu einer Reise beschäftigt, die darin hestanden, daß er statt der Linsen=Woolsen= Hosen — leberne anthat, seine Mokassins hervor= suchte, an ben rechten Fuß einen verrofteten Sporn schnallte, über beibe ein paar Leggings \*) warf, bie einzeln einem mittelmäßig großen Manne sehr wohl als Mantel gebient haben könnten, und schließlich fich zur wohlbesetten Tafel niederließ, alles in der spftematischen Ruhe bes Hinterwäldlers: Leute, Die bekanntlich langfam zu einem Entschluffe kommen, aber wenn diefer gefaßt ift, eben so besonnen als unbeugsam ihn verfolgen, weber hinderniffe scheuen, noch Furcht kennen, und in ber größten Gefahr noch immer ein Mittel sehen, den Wit zu schärfen, anstatt fich badurch abschrecken zu laffen.

<sup>\*)</sup> Schenkeltücher, die beim Reiten um die Aniee herumge= wunden werden. Man findet fie burchgängig auf bem Lande.

Der Legitime. I.

"Sende Tomba hinauf zu den Cherockeesen mit den Bälgen; Ihr If-wan Sa geht hinab zum Spanier; er hat mir versprochen sie mitzunehmen. Und haltet Euch bereit für morgen Nacht, sollte ich nicht bis zu dieser Zeit bei Hause senn; hosse der Deputy-Agent ist daheim. Sollte mir nicht lieb senn, wenn ich ihn versehlte."

"Wann darf ich Dich zurückerwarten, Mann?" fragte sein Weib.

worten kann. Bielleicht daß ich für jett beantsworten kann. Bielleicht daß ich auf einige Tage oben bleiben muß; komme ich nicht innerhalb zwei Tagen, dann gehst Du zu den Cherockeesen. Du weißt, die in Bensylvanien sind auf — gegen den alten Abams. Wollte, daß den Tory der Teufel holte! Sollten die Rothhäute es verspürt haben, so verlaß Dich darauf, daß sie sich die Confusion zu Nutzen machen, und 's hier losgeht. Thue auf alle Fälle, wie ich Dir gesagt. Sie sind rege, und wir müssen uns sputen, sonst hängen unsre Bälge nächste Woche in ihrem CouncilsWigwam."

Mit diesen Worten nahm er seine gewichtige Reit= peitsche, mit ber er wirklich einst einen Dammhirsch zu Boben geschlagen, von der Wand, steckte eine gewaltige Pistole in seine lange Rocktasche, und bestieg seinen Gaul.

Die Strafe ober vielmehr ber Pfab, ben unser Capitain nun einschlug, und ber zur Wohnung bes Deputy=Agenten Capitain Mc. Lellan führte, lief zu= vörberft burch einen langen Fichtenwalb. Der Grund, eine fanft anschwellende Anhöhe, war bebeckt mit einer lichten Schichte Schnees, ber nach bem Sagelfturme gefallen war. Die tiefe Ruhe, die über die ganze weite Landschaft hingebreitet, die schwarzen schlank sich erhebenden Fichtenstämme, deren dunkelgrune Zweige mit prachtvollen Schneeguirlanden behangen in der Morgensonne gleich Millionen von Brillanten blitten, die kalte scharfe Morgenluft, die burch ben Wald blies, alles bas begann allmählig auf bas Blut unsers hinterwäldlers zu wirken, ber im mäßigen Schritte forttrabte, noch immer über bie Nachtscene brütend und sie mit den verschiedenen Aeußerungen früherer Besucher zusammenhaltenb, - eine Geistes= arbeit, die ihn häufig in ein Brummen ausbrechen machte, aus dem die Worte "D-n them," zu entnehmen waren.

So mochte er einige Stunden fortgetrabt fenn. Das Hochland senkte fich allmählig in eine breite Thalweite, überwachsen mit Wallnugbäumen, zwi= schen benen sich bie und ba ein lichter Punkt zeigte, aus bem einzelne hütten, aus Baumftammen aufge= zimmert, hervorschauten. Rleine Wälschkornfelber und Tabakspflanzungen schloßen fich im Hintergrunde an bie Sauschen und bilbeten nicht unangenehme Ruhepunkte. Der vorurtheilsfreie Reisende burfte diese Wohnungen bes Friedens, die so ruhig unter ben gewaltigen Baumstämmen gleichsam wie hingezaubert lagen, lieblich gefunden haben. Wir felbft haben selten etwas Anziehenderes als diese Woh= nungen gesehen, beren wir uns mehrerer in Arkansas erinnern, und bei beren Anblicke es uns immer war, als ob fie bem Füllhorn bes Genius ber Cultur bei seinem ersten Durchfluge durch biese Gegend gleichsam entglitten wären. Capitain Copeland, zu dem wir nach diesem furzen Ausfluge wieder gurucktehren, schien jeboch, seinem Brummen nach zu schließen, nicht dieser philantropischen Meinung zu senn. Er hatte sich mittlerweile bem Oconee genähert, an beffen reizenben Ufern die Wigwams immer häufiger er=

schienen. Diese Landschaft hatte bereits damals einen ziemlichen Anstrich von Cultur. Die Hütten waren hier geräumiger und nicht unähnlich den Wohnhäussern der westlichen Grundbesitzer. Man sah Ställe für das Vieh, und ziemlich große Streden von Wälschsern und Tabakspstanzungen. Mehrere waren selbst umringt von Obstgärten. Die Stirn unsres Hinterswäldlers sing an sich zu runzeln, als er seitwärts nach den Pstanzungen und Wohnhäusern schielte, deren mehrere das seinige an Umfang und Wohnlichsteit übertrasen.

"Der Teufel weiß, was Obrist Hawkins im Sinne hat mit seinen Zimmerleuten, Webern, Schmieden und den tausend andern Leuten, die er diesen Rothshäuten zusührt. Er wird doch nicht diese rothen Teusel für immer in Georgien behalten wollen? Verdammt, wenn sie — und es sieht darnach aus; " murmelte er nach einer Pause, während welcher er ziemlich scheelssüchtig auf ein Wohnhaus hinabblickte, das nahe an seinem Wege lag.

"Sie haben ihre comfortabeln Wohnungen und Wälschkorn= und Tabakspflanzungen, mehr gleich freien Männern benn versluchten Rothhäuten, selbst Hanf brechen sie;" suhr er in demselben mürrischen Tone fort, als sein Blick einer Gruppe von Mädchen begegnete, die hinter dem Hause um angezündete Feuer ihren Hanf lustig schwenkten. "Ich vermuthe, in einigen Iahren werden sie's auch versuchen ihren Whisky zu brennen. Immer zu, mein Oberst Hawstins. Es ist noch nicht aller Tage Abend geworden. Rothhaut bleibt Rothhaut, und ich möchte eben so wohl versuchen, meine Neger weiß zu waschen, als diese verrätherischen Seelen zu ordentlichen Menschen zu machen."

Unsere Leser werden leicht einsehen, daß die Anssichten unsres Capitains von denen des erwähnten philantropischen Obersten Hawkins ziemlich verschiesden waren. Und die Wahrheit zu gestehen, gerade diese Ansichten waren es, die nicht nur unter seinen Mitgenossen im indianischen Zwischenhandel, sondern bei den westlichen Ansiedlern überhaupt vorherrschend zu werden ansingen. Bereits in diesen frühern Zeiten begann man mit unfreundlichem Auge auf die natürslichen und wahrhaft legitimen Besitzer dieses Landes zu sehen; man gewöhnte sich, sie als einen Auswurf zu betrachten, bessen man sich nicht früh genug ents

ledigen könne. Man war nichts weniger als geneigt, ihre Fortschritte in den verschiedenen Zweigen der Landwirthschaft und mechanischen Gewerbe günstig anzusehen, da eben diese den festen Entschluß zu beurstunden schienen, im Lande zu verbleiben.

Wir sprechen von Georgien, und unser Capitain, ein Bewohner dieses Staates, theilte natürlich eine Meinung, die um so allgemeiner geworden war, als sie mit dem Interesse der Mehrzahl so innig harmo= nirte. Obrist Hawkins war daher nichts weniger als der Liebling eines Mannes, der mit vielen guten Eigenschaften auch mehrere zweideutigen Charakters verband, und unter den letztern eine angeborne Ab= neigung gegen die rothe Race, die er, seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, grimmiger als die Polecats haste. Diese gute Meinung behielt er jedoch, wie leicht zu erachten, für sich, und selbst gegenwärtig entschlüpste sie ihm nur in abgebrochenen Damns.

So hatte er beiläufig zwanzig Meilen zurückgelegt, und war an den Abhang eines Bergrückens gekom= men, von dem er eine weite Aussicht zurück auf die Niederung hatte. Noch einmal warf er einen Blick über die liebliche Gegend, als wollte er seine Erbitte= rung fräftigen, und gab dann seinem Klepper den Sporn. Ein dichtes Gebüsch von Hundsholz, Hickory und wilden Lorbeeren lag vor ihm, dessen weit um sich greifendes Gezweige seinem Gesichte allmälig beschwerlich zu werden ansing.

Er hatte bereits ein Duzend mal den Schnee, den es in vollem Maße über ihn schüttete, abgeworfen, als sich plöglich ein leichtes Rauschen im Lorbeerges büsch hören ließ, das ihn flugen machte. Einen Augenblick hielt er inne, seine grauen Augen auf das verdächtige Gebüsch gerichtet; dann zog er sich beshutsam zurück, und mit der einen Hand in seine Tasche nach der Pistole fühlend, mit der andern die gewichstige Reitpeitsche ergreisend, harrte er der Dinge, die da kommen würden.

"Ja sie sind mir auf der Fährte, ich wollte wetten;" brummte er mit einem zweiten Blick auf das Dickicht, das seine buschichten Augenwimpern sträuben machte. "Verdammt, daß ich nicht gestern geritten."

Bereits war es zu spät. Die letten Sylben bes Monologs waren ihm kaum über die Zunge, als das Gebüsch sich öffnete, und eine lange wirklich abs schreckende Gestalt aus dem Gezweige hervortrat, und

sich vor ihm auf eine Art aufrichtete, die ein besserer Christ als er unsehlbar für ein Sespenst gehalten haben würde. Sein Pferd prallte zurück, und der Reiter war nahe daran, aus dem Schtel geworfen zu werden. Es war der Häuptling von gestern, der vor ihm stand, die Hälfte seines Hauptes noch immer mit dem Stücke Tuch verbunden, so daß nur Ein Auge zu sehen war, dessen starrer Blick sich mit dem Aus- drucke der tiessen Berachtung auf den Capitain heftete.

"Ein mächtiger Krieger," so sprach ber Indianer nach einer langen Pause im Tone des bittersten Hasses, "hat seine Mede einem Hunde vorgeworsen, der nun geht, Unkraut in den Pfad zu säen, der zwischen den weißen und den rothen Männern liegt. Hat er auch die Häupter Derjenigen gezählt, die er in seinem Wigwam zurückgelassen? Wenn er zurückehrt vom weißen Zwischenhändler, dürste er es leicht gesleert, und die Kopspäute seines Weibes und seiner Kinder bereits getrocknet im Rauche der rothen Mänsner sinden."

Ein rauhes Sohngelächter erschallte zugleich aus bem Gebüsche, bessen Zweige sich öffneten, um zwei

Reihen von drohenden Gestalten hindurch zu lassen, die sich zu beiden Seiten dem Sprecher anschlossen.

Gegenwart des Geistes war eine Tugend, die zu üben unser Schterwäldler seit den zwei Jahren seines Verkehrs hinlänglich Gelegenheit gehabt hatte. Mit einem Gesichte, dem der vollendetste Diplomatiker unsrer Zeit kaum deutlicher den Stempel naiverer Verwunderung hätte aufdrücken können, wenn er arger Weise auf einem Seitenpfade ertappt wird, erwiederte unser Capitain:

"Und was ist es weiter? Kann ein ehrlicher Mann nicht einmal um einige Ellen Flanell für ein Nachtröcken reiten, wenn ein großer Häuptling sein Pstegekind rein ausgezogen, gleich einem Straßen="
— Räuber wollte er sagen, verschluckte jedoch das Wort klugerweise.

Des Häuptlings Auge hatte an dem Sprecher ge= hangen, als wollte er ihn mit seinem Blicke durch= bohren. "Braucht die Tochter des Kriegers Kleider?" fragte er endlich.

"Alberne Frage!" erwiederte der Capitain mit der= selben gleichgültigen, beinahe stupid=naiven Miene. "Betsi hat blos einen Ueberrock, und den braucht sie selbst. Ich gebe eine Gill Whisty, wenn bas arme Ding bis zu meiner Beimkehr nicht erfroren ift."

"Der rothe Krieger wird Kleider senden," erwiederte der Häuptling, der sich sofort zum nächststehenden Indianer wandte, dem er einige Worte in die Ohren stüsterte, worauf Dieser mit einem Sate im Gebüsche verschwand.

"Wohl, wenn Ihr das Zeug, weshalb ich ausgeritten, zu schicken benkt, so erspare ich Mühe und
Geld. Vergest aber, nicht die Schuhe und Strümpfe
ober Mocassins, was Euch gut dünkt, "schloß Capitain Copeland, seinen Gaul wendend, um aus der
gefährlichen Nachbarschaft zu kommen.

Der Indianer gab jedoch ein Zeichen, das ihn halsten machte.

Der Pfabe," sprach er, "bie von dem Wigwan des weißen Mannes zu seinen Brüdern führen, gibt es viele, und seine Zunge ist sehr gefrümmt; aber die Augen und Ohren des rothen Häuptlings sind weit offen. Daß nicht er oder sein Volk auf diesen Pfaden von den rothen Männern gefunden werde; sonst nehmen sie seine und seiner Leute Kopshäute."
"Aber zum Teusel," lachte der Capitain, "Ihr

werdet mich boch nicht mit Weib und Kindern zum Gefangenen in meinem eigenen Hause machen wollen, wenn so viel auswärts zu thun ist, Rum einzukaufen, Velle abzuliefern, und tausend andere Dinge?"

"Der weiße Mann mag Rum holen, um den rothen Mann zu betrügen und seine Kraft zu ertödten;" versetzte der Indianer mit bitterm Lachen, "aber er wird seinen weißen Bruder, zu dem er nun wollte, nicht sehen, bis der Mond dreimal gewechselt. Auch dann vergesse er nicht, seine Zunge zu bewahren."

Der Indianer kehrte ihm nun den Rücken und versschwand im Gebüsche. Unser Capitain aber blickte dem Wilden einige Sekunden nach, murmelte einige Damns, und gab, nachdem er aus voller Brust Athem geholt hatte, gleich einem, der einer drohenden Gefahr entgangen, bedächtlich seinem Saule den Zügel — um unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu kehren.

Auf dem Heimwege hatte er volle Zeit, über den sonderbaren Häuptling nachzudenken.

Daß die Indianer etwas Gräßliches im Schilde führten, schien außer Zweifel. Aber wo der Donner=schlag einfallen sollte, und wie ihn zu verhindern, war mehr als er sagen konnte.

Mc. Lellan Nachricht zu senden, baran durste er gar nicht benken. "Und sollte ich auch," so schloß er, wim Stande sehn, ihm einen Wink zu geben; was dann? Bon Mc. Lellan zum Obersten Hawkins sind es noch gute zweihundert Meilen, und bis die trausige Post ihn erreicht, ist der Schlag gethan, und unfre Bälge uns vom Kopf geschunden," setzte er leiser hinzu. "Es wundert mich ohnehin, daß der meinige noch an Ort und Stelle ist," murmelte er, sich unwillkührlich krazend. "Aber," schloß er ferner, "würden die Rothhäute das Kind mir übergeben haben, wenn sie uns zu ihren Opfern ausersehen hätten? Nein. Er hätte es an den nächsten besten Baum geschmettert."

So schloß Capitain Copeland, und sein Schluß war, wie wir bald ersahren werden, so ziemlich rich= tig. Zwar kizelte ihn noch immer der Gedanke an Capitain Mc. Lellan, und oft warf er seine scharsen Valkenaugen links und rechts; aber mittlerweile war er zu Hause angelangt, und die Stimme seines Weibes, das glücklicherweise nicht ganz so patriotisch dachte, brachte ihn bald von den Gedanken an einen zweiten Versuch zurück, und stimmte ihn zum weniger patrio-

tischen, aber unter den gegenwärtigen Umständen rathsamern Entschlusse, in Geduld das Weitere abzuswarten. Der Umstand, daß der Indianer bald darauf sein Wort hielt, und ein ziemlich starkes Bündel mit Flanell und Calicozeugen und artigen Kinderschuhen sandte, trug nicht wenig dazu bei, ihn zu beruhigen.

So vergingen unserm Capitain ber nächste und bie folgenden Tage, ohne daß er sich befonders ben Ropf zerbrochen hatte. Ohnehin waren solche Ereigniffe nichts Seltenes, und wenn gleich bie lette Nachtscene fich von früher ähnlichen durch etwas ihm unerklärlich Mysteriöses unterschied, so ließen ihm doch seine Stube voll Kinder, seine Feld= und Hausarbeiten und Gafte ziemlich wenig Zeit übrig, barüber nachzudenken, wenn auch seine angeborene Apathie ihn bazu gereizt hatte. Im Verlause von einigen Wochen erfuhr er zu seiner größern Beruhigung, bag ber Sturm ausgebrochen, aber glücklicherweise nicht ben Balgen seiner Mitburger, sondern ihrer Bundesgenoffen — ber Choctaws ber jechs Gebiete - gegolten habe, bie näher bem Missippi zu wohnten, und von den vereinigten Stämmen ber Creeks überfallen und beinahe ver= nichtet worben waren. Capitain Copeland schloß bie.

Zeitungsnachricht mit dem gemüthlichen Wunsche: "Wögen die Rothhäute sich alle einander den Hals umdrehen und schinden; um so weniger lassen sie uns zu thun übrig!" Ein Wunsch, der, obgleich echt georgisch, zum Leidwesen unfres Wirthes von det Centralregierung nicht genehmigt wurde, auf deren Besehl und Vermittlung bald darauf der Friede zwischen den beiden Stämmen wieder hergestellt wurde.

Die wiedergekehrte Ruhe gab unserm hinterwäldler auch seine vorige Freiheit zurud, und mit dieser zugleich die gunftige Gelegenheit, von bem fonberbaren Rachtereignisse ben Schleier zu lüften. Wirklich verfuchte er dieses, obgleich wir uns gebrungen fühlen, beizufügen, daß diese Versuche, nach den Aeußerungen bes Capitains zu schließen, nichts meniger als gunftige Resultate herbekführten, da er nur mit Widerwillen berselben gebachte. Alles, was man von ihm ersuhr, war die Vermuthung, daß sein Pflegekind mahr= scheinlich einer spanischen ober französischen Pflanzer= familie am Missisppi angehöre. Mehr konnte ober wollte er nicht sagen, und bas mürrische Damn, mit bem er jedesmal eine folche Frage beantwortete, schreckte jeden Neugierigen von fernern Versuchen ab,

sich für das Schickfal eines Kindes zu interesstren, das ohnehin allem Vermuthen nach von einer Race abstammte, die zu sehr im Anse passiven Gehorsams steht, um einer besondern Achtung von einem freis heitsstolzen Sinterwäldler zu genießen, selbst wenn die ewigen Zwistigkeiten mit den spanischen Behörden eine nähere Verührung möglich gemacht hätten. Unser Capitain schenkte noch ferner Rum und Whisky aus, nahm dafür Sirsch-, Elend- und Biberbälge ein, und einen frischen Familienzuwachs jedes Jahr ausge- nommen, ereignete sich nichts, das besondern Aufzeichnens werth gewesen wäre.

So waren beinahe sieben Sommer verstrichen. Die oben beschriebene Hütte hatte sich in dieser Zwischenzeit in ein ziemlich geräumiges Haus verwandelt, von dem man die Aussicht über den sich sanst durch üppige Niederungen dahin schlängelnden Coosa hatte, dessen Ufer bereits, mit aufblühenden Pflanzungen besetzt, der Gegend einen gewissen Anstrich von Sicherheit und Wohlstand gaben. Unser Wirth war allmählig ein gewichtiger Mann geworden.

Es war an einem herrlichen indianischen Sommerabende, als unser Capitain mit seiner Familie und

seinen Nachbarn an ber Abendtafel fag, bie, ber Anzahl ber Schuffeln nach zu schließen, eine feierliche Beranlaffung hatte. Der Tisch bot eine genußreizenbe Mannigfaltigkeit hintermalbischer Delikateffen bar, bie, im Borbeigehen sen es bemerkt, auch von feinern Gaumen nicht verschmäht worben senn burften. Wilbe Truthühner, die beliciofe Barentage mit Fafanen, Wachteln und hirschschenkeln, mit Ruchen aller Art, und Confituren namenlos, machten bie Auswahl schwer. Dben an saß eine bunne schmächtige Gestalt, beren jugendlich blaffe Gesichtszüge und enthustaftisch frommer Blick einen methobistischen Prediger ver= riethen, den Eifer für die Berbreitung des Evange= liums in diese Gegend gebracht hatte, und ber, nach bem nachahmungswürdigen Beispiele feiner Glaubensgenoffen, das Lehramt der Kanzel mit dem der Schule verband. Der fromme Eiferer hatte regelmäßig, mah= rend der zwei Jahre seiner Mission, vier Monate hindurch bei den drei Hauptstämmen der Creeks zu= gebracht. Die Beit, bie er für bie Obercreeks be= stimmt hatte, war nun verflossen, und er war so eben im Begriffe, seinen Nachbarn und Mitburgern Lebewohl zu sagen, und die nahe indianische Niederlassung

Coofa, wo er fich aufgehalten, für immer zu verlaffen. An seiner Seite faß bas kleine Madden, bas sechs Winter vorher auf eine so seltsame Weise ein Mitglieb biefer Familie geworben war. Es lag etwas ungemein Bartes und zugleich Ebles und Berftanbiges in den kindlichen Zügen dieses Mädchens, deffen flare Augen finnend und, wie es schien, wehmuths= voll an dem leibend hektischen Gesichte des Predigers hingen. Der Prediger selbst war sichtlich eingenom= men von ihrem lieblichen Wefen, und hatte sich viel während bes Effens mit ihr beschäftigt. Bereits einige Mal hatte er zu sprechen versucht, immer aber war Capitain John Copeland ihm in die Rebe gefallen. Er schien etwas auf bem Herzen zu haben. Er winkte endlich bem Mädchen sich zu entfernen, und biese verließ an ber Hand ihrer Gespielin die Stube.

"Und so wollt Ihr benn nicht von meinem Vorschlage hören, Capitain?" begann der Prediger. "Ich
kann Euch nicht sagen, wie tief mir das Schicksal des
armen Wesens zu Herzen geht. Sie hat sich seit den
vier Monaten, die sie meine Schule besucht, in
mein Herz ordentlich eingenistet. Die Trennung von
ihr wird mir wirklich schwer. Ich will sie gerne in

meine Obsorge nehmen. Ohnehin ist sie zu zart gebant, um jemals eine rüstige Arbeiterin zu werben, und es wäre ja schrecklich, wenn sie den Indianern in die Hände sallen sollte."

"Alles wahr, "sprach der Capitain, naber dann hat der Indianer jedes Jahr regelmäßig seine zehn Biberoder Bärenselle für Kost und Wohnung gesandt, nebst der Kleidung, und Ihr seht, ihr Anzug ist nicht der schlechteste. Obwohl blod ein Rother, so kann ich doch nicht über sein Eigenthum verfügen."

"Und Ihr habt nie wieder von ihm gehört?" fragte der Missionair.

"Ich sah ihn noch zweimal, " erwiederte der Capitain in einem Tone, dem man es ansah, daß er mit
der Sprache nicht recht heraus wolle. — "Beide Male war er in seine blaue Wolldecke gehüllt, und
ein drittes Mal sah ich sein Gesicht, jedoch nur in der Ferne. Wollte, ich wäre hundert Meilen weit von
ihm gewesen. War just so eine Weiberneugierde;"
suhr er fort, seine Worte mit einem bedeutsamen Blick auf seine Frau begleitend. "Ich wollte hinüber zum Obersten Hawtins, um mit ihm des Mädchens halber zu sprechen, und es vielleicht in die Zeitungen zu setzen. Ob ich nun gleich hinab nach New-Orleans, hinauf nach Nashville und, wohin ich wollte, frei gehen durfte, und, mein Weib ausgenommen, keine Seele ein Sterbenswörtchen von meinem Vorhaben erfahren, der Rothe, obgleich ich, einen bedeutenden Umweg genommen, wußte genau wo ich hinzielte. Er ließ mich vierzig Weilen auf der Straße nach Willedgeville forttraben, und schoß dann meinen Gaul nieder, wie einen Hund. Ja, ich habe Mistreß Copelands Neugierde theuer bezahlen müssen."

"Und keiner von den Indianern vermochte Euch je Aufschlüsse zu geben? Ihr sagt, er selbst habe dem Kinde die Korallen umgehangen. Ist kein geheimes Zeichen an der Schnur?"

"Die Wahrheit zu gestehen, je weniger davon ge=
sprochen wird, desto besser;" erwiederte der Capitain.
"Das Kind ist eine Französin oder Spanierin, ver=
laßt Euch darauf. Wenn Ihr aber gerade Lust habt
mehr zu erfahren, so ist so eben Gelegenheit dazu vor=
handen. Es liegt einer der Creeks draußen in dem
Schoppen."

"Ich muß ihn sehen," erwiederte der Prediger, der sogleich, ohne auf das Kopfschütteln des Capitains zu

achten, seinen Sit verließ und mit einem Glafe Hum vor die Thure trat. Der Indianer lag im tiefen Schlafe auf dem Strohe, neben ihm sein Carabiner. Raum war ber Prediger vor ben Wilben hingetreten, als diefer die Augen aufschlug und auf die Beine sprang. Der Prediger winkte ihm in ben Garten zu folgen, und nahm das fleine Mädchen, dem er liebe= voll einen Ruß auf die Stirne bruckte, in seine Arme. Einen Blick warf ber Indianer auf bas Madchen, einen zweiten auf bie Glasforallenschnur, und bann begann ein fieberartiges Zittern burch seine Glieder zu beben. Allmählig zog er fich erschrocken vor bem Rinde zurud, und flog endlich mit bem Schreckens= rufe "Hug!" wie ein Pfeil über die Hecke. In weni= gen Sekunden war er im Walbe verschwunden.

Der Missionair kehrte betrossen in das Haus zurück. "Wohlan, Mister Lovering!" sprach der Capitain mit gerunzelter Stirne. "Habt Ihr noch immer Lust zu dem Kinde?"

"Ia wohl," erwiederte der Prediger. "Und wenn Ihr einverstanden send, so will ich mit dem Agenten sprechen."

"Rein, damit bin ich nicht einverstanden;" 'erwie=

berte ber Capitain trocken. "Wenigstens nicht, so lange ich hier bin. Mein Wort muß ich halten, so lange nämlich, als ich noch am Coosa bin. Aber die Zeit meines Bleibens hier ist die längste gewesen. Ich sehne mich nach einem ruhigern Plaze, und wenn mich nicht alles trügt, so sind die Creeks wieder in Bewegung. Es wird stürmisch hergehen, verlaßt Euch darauf. Man sagt, der Häuptling der Oconees sey wieder einmal rege, und daran, sich mit dem schrecklichen Tecumseh zu verbinden. Zwei solche Menschen könnten die Welt in Flammen sezen."

"Ja, das sind Beide gefährliche Männer;" erwie= berte der Prediger.

"Wenn ich unten am Missisppi bin, der nun, Gott sen Dank, uns, und nicht dem miserablen Spanier gehört, dann mögen sie thun, was sie wollen."

"Ja wohl!" befräftigte Mistreß Copeland. "Das arme Ding, sie wird nie zur Arbeit taugen. Sie ist so linkisch, als wenn sie nicht dazu geboren wäre. Sie möchte vielleicht eine gute Hand zum Nähen und dergleichen sehn, oder für eine Mädchenschule, denn sie näht artig, und schreibt und liest Euch wie ein Schulmeister."

Die gute Fran war so eben im Begriffe sich eines Weitern über die Fähigkeiten ihrer Milchtochter zu verbreiten, als ein durchtringender Angstruf vom Sarten her erschaltte. Im nächsten Augenblick rannte der Segenstand der so eben statt gehabten. Unterhaltung bleich und zitternd in die Stube, und auf den Prediger zueilend siel sie vor ihm hin, seine Kniee mit sammernsden Klagetönen umfassend.

Die unnennbare Angst des Rindes hatte die Anwesenben mit Verwunderung und Bestürzung erfüllt. Sie blickten mit starrem Auge und offenem Munbe nach der Thur, als das Kind mit dem Ausrufe: "da ift er!" zusammensank. Ein langer hagerer Indianer trat in bemselben Augenblicke in die Stube, warf einen durchdringenden Blick auf die Anwesenden, und ließ fich bann auf einen Stuhl nieber. Seinem Un= zuge nach zu schließen, war er ein Sauptling erften Ranges. Seine Gestalt, obwohl sichtlich abgemagert, war colossal, und verrieth ungemeine Stärke. An seinen Schläfen und nackten Armen lagen Duskeln beinahe fingerbick, bie seinem Wesen mehr bas Unsehen einer bronzenen Statue, als eines Lebenden gaben. Das Merkwürdigste an diesem imposanten

Manne mar jeboch bas, nach ber alten Weise ber Mitos ober Könige ber Oconees, mit einem Diabem von Febern gekrönte Haupt. Seine Stirne war äußerst schmal, endete jedoch zu beiben Seiten in zwei ungeheuren Backenknochen, die zwischen bem bunnen Rinne und den äußerst schmalen Lippen zwei tiefe Höhlen bilbeten, bie ben trockenen, beinahe verwitterten Bügen bes fleischlosen Gesichtes einen unnennbaren Ausbruck von Tude, Starrsinn und Intelligenz gaben. Der Anzug dieses merkwürdigen Mannes bestand in einer Weste von gegerbter Hirschhaut, die seine ungemein breite Bruft vollkommen bebeckte, einem Jagdhembe von Calico, welches darüber geworfen war, und bem Lendentuche, das in bunten Farben gewirkt vom Wampumgürtel herabhing, und die Schenkel und Kniee entblößt ließ. Seine Mocaffins waren reich= lich verziert. In seiner Rechten hielt er einen Cara= biner, und in seinem Gürtel stad ein Schlachtmeffer, reichlich mit Silber eingelegt.

"Tokeah!" rief der Missionair aus, den seine Wanderungen im Gebiete der Indianer mehr mit den verschiedenen Stämmen und ihren Häuptlingen bekannt gemacht hatten, als ber stationäre Schenkwirth zum Indianischen König es werden konnte.

Der Letztere wollte so eben sein Glas zum Munde bringen; aber seine Trinklust schien plötzlich versschwunden, als ein Name genannt wurde, der mit dem des tödtlichsten Feindes seiner Landsleute gleichlautend geworden war. Er setzte das Glas auf den Tisch, und überblickte den Hänptling vom Kopf bis zu den Füßen.

"Sechs Sommer und sechs Winter," sprach Dieser nach einer langen Pause, "find gegangen und wiedersgekommen, seit der Miko der Oconees seine Tochter bei seinem weißen Bruder gelassen hat. Er ist nun gekommen, sie in sein Wigwam aufzunehmen."

"So send Ihr es benn, der uns in jener haugen Nacht die arme Rosa hinterlassen hat, wie ste unser Prediger hier nennt? Warum habt Ihr mir jedoch Euern Namen nicht wissen lassen, oder das Kind absgeholt? Es hat uns manche bange Stunde verursacht. Wenn es nun abhanden gekommen wäre?"

"Die weißen Männer verlangen blos nach den Thier= fellen und den Ländereien des rothen Mannes; wenig ift ihnen an einem Häuptlinge und seinem Wohlge= fallen gelegen," erwiederte der Indianer mit einem bittern verachtungsvollen Lachen. "Wenn das Kind verloren gegangen wäre, so würden Eure Kinder mit ihren Schöpfen dafür bezahlt haben. — Und nun will der rothe Häuptling nehmen, was ihm gehört."

"Ihr nennt doch nicht Rosa, deren Eltern Ihr wahr= scheinlich gemordet, Euer eigen?" sptach der Prediger mit einem Muthe, der selbst den Hinterwäldler stau= nen machte.

Der Indianer warf einen Blick der tiefsten Verach=
tung auf den Redner. "Wo würde nun die weiße
Rose, wie Du sie nennst, seyn, wenn die Hand To=
teahs nicht den Arm ausgehalten hätte, der ihren
Schädel an einem Baumstamme zerschmettern wollte?
Wer hat für sie gejagt, als sie noch auf ihren Händen
und Küßen herumkroch? Wer hat für sie die Biber=
felle gesandt, und hat selbst Wasser getrunken? Geh,"
fuhr er mit steigendem Abscheu fort; "Ihr seyd Hunde!
Eure Zunge spricht von Dingen, von denen Euer
Gerz nichts weiß. Ihr sagt uns, wir sollen unsere
Rächsten lieben, während Diese uns unser Felle, unser

"Der Miko der Oconees," erwiederte unerschrocken

der Missionär, "wird sicherlich eine arme christliche Waise nicht von ihren Pflegeeltern reißen wollen? Der weiße Bater würde bose sehn, und er wird gern bezahlen."

"Nicht nöthig," rief Mistreß Copeland; "wir wol= len sie gerne umsonst behalten. Wo zwölf Mäuler essen, wird auch das dreizehnte nicht verhungern."

"Ja, sicher nicht," fügte Capitain Copeland etwas langsamer hinzu; — hielt jedoch inne, als er besmerkte, daß der Indianer ihm stolz ein Zeichen des Stillschweigens gab.

"Der Miko der Oconees," sprach Dieser mit würdes vollem Tone, "wird nie wieder den weißen Bater sehen. Sein Pfad ist lang, sein Herz sehnt sich nach Freiheit; er will sie suchen, da wo der Weiße noch nie seinen Fuß hingesetzt hat. Er braucht seine Tochter, sein Wild zu kochen, und sein Jagdhemde und seine Mocassins zu nähen. "Nach diesen Worten öffnete er die Thüre und eine Anzahl Indianer mit zwei Mädschen traten in die Stube.

"Canondah!" rief der Missionär, seine Sand dem indianischen Mädchen darreichend. Die Indianerin näherte sich dem Prediger, kreuzte ihre beiben Sände über ihrem Busen, und senkte bemuthig bas Haupt.

"Und so willst Du uns benn wirklich verlassen?" fuhr ber Missionär fort.

Das Mädchen gab keinen Laut von sich. Der Häuptling machte ein Zeichen, worauf das zweite Mädchen die bebende Rosa in ihre Arme hob, und ihr einen Teppich umwarf, dessen untere Zipfel sie dem erstern Mädchen in die Hand gab, während sie die obern über ihre Schulter zog, und dann verknüpfte. Zugleich wand sie ein breites Band um die Hüsten des Kindes, das so, höher gehoben, seine Arme um den Hals seiner Trägerin zu winden genöthigt und zum Ausbruche bereit war.

Der Missionär und das Weib des Capitains hatten mit thränendem Auge zugesehen, wie die von Schrecken erstarrte Kleine gleich einem Schlachtopfer lautlos sich binden ließ. Ersterer trat nun zur Trägerin heran, und sprach im milden, zitternden Tone:

"Canondah, Du bist immer ein edles Mädchen gewesen; eine Perle. — So empfehle ich benn Deiner schwesterlichen Liebe und Sorgfalt diese zarte Pflanze. — Willst Du ihr Mutter seyn?" Die Indianerin nickte.

"Und dieses Buch," suhr der Prediger fort, ihr eine Taschenbibel einhändigend, "sen Dir und Rosen ein Andenken an Euern Lehrer. Trage ihn, der Dich er- löset hat, stets in Deinem Herzen." Dann, seine Hände auf beider Mädchen Häupter legend, gab er ihnen den Segen.

Beide verließen mit ihrer Bürde und den Indianern nun die Stube; der Häuptling war allein zurudgeblieben.

"Der Miko der Oconees," sprach er mit Würde, sich von seinem Size erhebend, "hat bezahlt für die Milch, die das weiße Weib seiner Tochter gegeben. Er geht nun. — Sein Pfad ist lang, sein Weg rauh; aber sein Derz ist müde der Weißen. Möge er sie nie wieder sehen."

Nachdem er diese Worte gesprochen, wandte er den Anwesenden den Rücken, und verließ die Stube.

Ein langer Athemzug entsuhr gleichzeitig den Gä=
sten. Capitain Copeland war der Erste, der den Ge=
brauch seiner Zunge wiederfand, und sich von seinem Erstaunen wieder erholte. Es ergab sich aus seinen Aeu=
berungen, daß er, im Ganzen genommen, nicht ganz

unzufrieden war, sich einer Sorge überhoben zu sehen, die ihm, nach seiner Versicherung, mehr schlaflose Nächte verursacht hatte, als irgend etwas in seinem Leben.

Die Gesellschaft erschöpfte sich ein paar Stunden in Muthmaßungen über die Pläne des Häuptlings, und trennte sich dann, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pslegt, herzlich froh, für einige Tage etwas zum Tischgespräch mitzunehmen. Ein paar Monate hindurch bereicherte der Capitain seine Unterhaltung mit dem gefürchteten Indianer und seinem wunderschönen Pflegekinde. Allmählig jedoch schwand das Interesse und endlich auch das Andenken an diese Ereignisse in den wechselvollen Schicksalen, die diesen Landstrich trasen.

Wir selbst verlassen nun Georgien und die Familie unseres Tauschhändlers, um den Faden unserer Geschichte in einem fernen Lande, und nach Verlauf von mehrern Jahren, wieder anzuknüpfen.

## Drittes Capitel.

Wo her? und wer bift Du? Milton.

Am nördlichen Ende des Sabinerses, und mitten aus den Rohr = und Chpressensumpsen, die sich von dieser Seite her dem See zusenken, erhebt sich zwischen den beiden Flüssen Sabine und Natchez eine schmale Landzunge, die, in demselben Maße, als die beiden Flüsse sich von einander entsernen, anschwellend, eine sanst aufsteigende Anhöhe bildet, zu deren beiden Seiten die zwei Flüsse ihre klaren und lieblichen Gewässer dem dunkelgrünen Verstede der Chpressen und des Palmetto, und dann dem oberwähnten See zuführen, der selbst wieder dem Busen von Mexiko sich öffnet.

Beinahe scheint es, als ob die Natur in ihrer Laune den Einfall gehabt hätte, die Grenzscheidung der beiden mächtigen Staaten, die der erstgenannte dieser Flüsse bildet, recht augenscheinlich zu setzen. Ein schwarzer undurchbringlicher Wald bedeckt das rechte User des Sabine, so dicht verwachsen von ungeheuern Dornen, daß selbst der verfolgte Dammhirsch ober Sawannen-

wolf nur selten tiefer einzubringen vermag. Der Grund ift überzogen mit einem undurchbringlichen Teppiche von Schlingpflanzen, unter beren verrätherischer Gulle geflecte und schwarze Rlapperschlangen, Ringsheads und Copperheads sich umherwinden, auf wilde Tauben, Spottvögel, Paroquets ober schwarze Eichhörn= den lauernd. Nur selten ift bieses undurchbringliche Dunkel durch eine Lichtung unterbrochen, und wo eine folde fich findet, ift es ein Chaos modernber Baum= flämme, entwurzelt burch einen der häufigen Torna= bos, und über einander geschichtet, als ob sie zu einem fünstlichen Festungswerke bestimmt wären. Diese wilde Ueppigkeit erreicht ihren höchsten Grad in der Nähe der Cypressenniederung, nimmt aber auf der anbern Seite bes Sumpfes einen sanftern Charakter an, und ber verirrte Schiffer sieht fich wie durch einen Bauberschlag in eine ber entzudenbsten Landschaften Mexikos versett, wo die hängende Myrthe, und der prachtvolle Tulpenbaum, und die Palma Christi mit ber dunkeln Mangrove wechseln, und auf ber schwellen= den Anhöhe der Cottonbaum und die Sycamore ihre grunlich filbernen Zweige über einen Wiesengrund bes zarteften Grüns ausbreiten. Der.ganze Wald ift

gleich einem ungeheuern Gezelte, mit bem Jasmin und der wilden Rebe durchwirkt, die aufschießt vom Grunde, sich am Stamme aufhängt und zum Gipfel hinanrankt, wieder herabsteigt, um dem nächsten Stamme sich zuzuwenden, und so von der Mangrove zur Myrthe, von der Magnesse zum Papaw, vom Papaw zum Tulpenbaum friechend, eine große, end= lose Laube bildet. Der breite Gürtel selbst, auf wel= dem ber Natchez seine Gewässer bem See zusenbet, bietet bem Auge ein üppig wallendes Feld fäuselnder Palmettos bar, bas vom Walbe beiläufig eine halbe Meile bem Ufer zuläuft, wo die Mangrove und Cy= presse ihre trauernden Zweige tief in die Fluthen tauchen. Der Winter nähert fich biefem entzudenben Verstede nie; aber lang anhaltende schwere Regen= guffe füllen während ber sogenannten Wintermonate Aluffe und Sumpfe, und bereiten so ein furchtbares Tagewerk für bie heiße mittägliche Sonne. Dann hört man ein Gebrull aus dem erstickenden Dunft= meere, dessen Grauen erregender Ion Thiere und Menschen ferne hält.

Der Herbst jedoch ist eine prachtvolle Jahreszeit in dieser paradiesischen Gegend, und besonders jener

Spätherbst, ber indianische Sommer genannt, der auch im Norden der großen Republik, gleich dem Absschiedslächeln einer holden Schönen, mit Wonne empfangen wird.

. Es war einer dieser herrlichen Indianer-Herbst= nachmittage. Die Sonne, prachtvoll und golden, so wie sie nur in dieser Gegend und zu dieser Jahreszeit zu feben, neigte fich bereits hinter bie Gipfel ber Baume, welche bas weftliche Ufer bes Natchez um= gürten, ihre Strahlen spielten bereits in jene Mannig= faltigkeit von Tinten, die im Westen so sehr bewunbert werden, und vom Hellgrünen in die Gold=, von der Purpur = in die Orangefarbe verschmelzen, je nachbem die Strahlen von der Myrthe, Magneste, ber Palma Christi ober einem ber hundert Pracht= gewächse zurückgeworfen werben. Rein Wölfchen mar am himmelszelte zu feben, balfamische Dufte wehten burch bie Luft und füllten bie Atmosphäre mit einer zitternd elastischen Wollust, die die Sehnen zum üppi= gen Leben spannt. Die leise Stille war nur selten burch einen plappernben Paroquet ober einen pfeifen= ben Spottvogel unterbrochen, ober bas Geräusche vom Auffliegen einer Schaar Waffervögel, die zu Tausenden am breiten Wasserspiegel des Natchez ihr Wesen trieben und zum Winterzuge ihr Gesteben putten.

Auf bem schmalen Pfabe, ben die Natur zwischen bem Walbe und bem, erwähnten Palmettofelbe recht eigentlich selbst gebahnt zu haben schien, sah man eine weibliche Geftalt einem offenen Waldplätzchen zutanzen, bas, gebilbet burch eine entwurzelte Spcamore, fich am äußersten Ende bes Pfabes befand. Als fie vor dem Baumftamme angelangt war, lehnte fie fich an einen der Aeste, um Athem zu holen. Ihre Hautfarbe verrieth indianische Abstammung. Sie war ein gereiftes Mädchen von etwa zwanzig Jahren, mit einem außerft intereffanten, ja ebeln Gesichte. Die wohlgeformte Stirn, bas schwarze, beinahe schelmische Auge, die fein geschnittenen Lippen, so wie die Um= riffe ber beweglichen Büge überhaupt, verriethen eine freie muntere Stimmung, während hinwieder die rönniche Ablernase ihr einen Anftrich von Entschloffen= heit und Selbstständigkeit gab, mit benen ihre Galtung und Anzug übereinzustimmen ichien.

Dieser Anzug erhob sich weit über bas gewöhnliche Costum indianischer Mädchen, und zeichnete sich eben

so burch Einfachheit als Geschmack aus. Sie trug ein Rleid von Calico ohne Aermel, das ihr bis auf die Knöchel reichte. Ihre Haare, statt lang und straff herabzuhängen, wie es gewöhnlich bei Indianerinnen ber Fall ift, waren in einen Anoten gefchlungen, ben ein eleganter Ramm am Scheitel festhielt. Ein paar goldene Ohrringe und Bracelets von demselben Detalle, Halbstiefeln von Scharlach und der Aligators= haut vollendeten das zierliche Aeußere diefer intereffanten Gestalt. Von ihrem Gürtel herab hing ein ziemlich langes Taschenmeffer, und in ihrer hand trug fie einen großen leeren Sandkorb. Ihr Gang konnte nicht Gehen, noch Laufen genannt werben; es war ein brolliges hupfen ober vielmehr Springen. Immer nach zehn ober zwölf Sägen hielt fie inne, blickte auf den zurückgelegten Pfad mit Sorglichkeit zurud, und hüpfte wieder vorwärts, um wieder auf diefelbe Weise zurudzuschauen.

Reuchend hatte sie nun ihren Standpunkt am Cottonbaume genommen, während ihr Auge spähend auf den Pfad gerichtet war.

"Aber Rofa" — rief sie zulet in ber indianischen Sprache, und mit einem Ausbrucke leichter Ungeduld,

· während sie wieder zehn oder zwölf Schritte zuruckstanzte und sich einem zweiten Mädchen näherte, das die Windungen des erwähnten Pfades nun sichtbar werden ließen.

nAber Rosa," wiederholte sie, "wo bleibst Du denn?" und mit diesen Worten sprang sie auf das Mädchen zu, sank auf ihre Schenkel, kreuzte sie, und umschloß, so sitzend, mit beiden Armen das vor ihr stehende Mädchen mit einer Schnelligkeit und Ge= lenkigkeit, die den Windungen einer Schlange abge= lernt zu sehn schien.

"Ach die weiße Rose," klagte ste, "ist nun nicht mehr dieselbe. Sieh, wie das Gras auf dem Pfade wächst, den Dein Fuß so oft betreten. Warum ist meine weiße Rose betrübt?"

Die klagende Stimme der Indianerin war so rührend, ihr ganzes Wesen, als sie ihre Arme um ihre Freundin schlang, so slehend, Liebe und Aengstlichkeit waren so unverhohlen in ihrer Miene zu lesen, daß es wirklich zweiselhaft schien, ob das Interesse, das sie an ihr nahm, von näherer Verwandtschaft oder den lieblichen Reizen des Gegenstandes entsprang, den sie

nun so rührend liebkoste, und ber kaum aus bem Kindesalter getreten zu sehn schien.

Das herrliche schwarzbraune Auge, bas feurig= schmachtend und boch wieder so kindlich gart, von feidenen Augenwimpern beschattet, nun auf der fleben= ben Indianerin ruhte, und wieder aufblickte, und in bie Verne schweifte, gleichsam als suche sie etwas Na= menloses, bas Erbeben bes garten Busens, bie Ban= gen, angehaucht von einer rosigen Tinte, die Form felbst so zart, beinahe Luftgestalt, und boch so elastisch, schienen ber versungten Liebesgöttin anzugehören; wieder jedoch gab der kindlich ruhige Blick, die edel geformte Stirne, ber rofige Saum am Munbe, ber ein paar Korallenlippen eher anzudeuten als zu zeigen schien, und ein gewisses Etwas biefer Gestalt einen Anstrich von so reinem Abel und würdevoller Be= fonnenheit, ber auch ben leiseften finnlichen Gebanken verscheuchte und unwillfürlich mit achtungsvollem Entzücken erfüllte. Ihr bunkelblondes Haar fiel in langen Locken um einen schneeweißen, herrlich geform= ten Nacken. Ein grunseibenes Rleib umhullte ihre Glieber, und reichte züchtig bis zu einem Paar ber kleinsten Füße, die je eine weibliche Gestalt trugen. Sie hatte Scharlachmocassins, wie die Indianerin. Um ihren Hals war ein weißes Seidentuch in einen Knoten geschlungen, und in der Hand trug sie einen Strobhut.

Dieses liebliche Kind war die nämliche Rosa, beren Bekanntschaft wir steben Jahre zuvor in der Schenke zum Indianischen König gemacht haben. Ihr Blick ruhte liebevoll erwiedernd, nun sinnend wehmüthig, auf ihrer Freundin; eine Thräne drängte sich in ihr Auge, und ihr Haupt neigend, preste sie einen Kuß auf die Lippen des indianischen Mädchens, indem sie dieses umschlang.

Eine geraume Weile hörte man die beiden Mäd= den schluchzen. Endlich sprach die Indianerin in einem klagenden Tone:

"Sieh, Canondah's Busen ist offen für Rosa's Webe."

"Meine theure Canondah!" lispelte das schöne Kind, und ein frischer Thränenstrom entstürzte ihrem Auge.

"D sage Deiner Canondah," bat die Indianerin, "was Dein Her; betrübt. Sieh," sprach sie, und ihre Stimme nahm nun einen melodisch wehmüthigen Ton an, "sieh, diese Arme haben die weiße Rosa getragen, als sie noch sehr klein war. Auf diesen Schultern hing sie, als sie über den großen Fluß setzte. Auf diesem Busen ruhte sie gleich einem Wasservogel, der auf dem breiten Spiegel des Natchez sich sonnt. Ca=nondah ist der Spur der weißen Rosa, wie die Hirsch=mutter ihren Jungen, Tag und Nacht gefolgt, sie vor Schaden zu bewahren; und nun sie groß und zur weißen Rosa der Oconees gewachsen ist, will sie ihr Herz verschließen. D sage Deiner Canondah, was Dei=nen Busen hebt und Dich erblassend zittern macht?"

Rosa, mit diesem Namen wollen wir nun das lieb= liche Kind bezeichnen, sah einen Augenblick ihre Freun= din an und sprach dann in leisem Tone:

"Was mir am Herzen liegt? Weiß es Canondah nicht? Wohl hat die arme Rosa Ursache bange und ängstlich zu seyn!"

"Ift es der große Häuptling der Salzsee, der ihr diesen Schmerz verursacht?"

Rosa erblaßte, sie trat zurück und bedeckte das Ge= sicht mit ihren beiden Händen, laut schluchzend.

Die Indianerin sprang von der Erde, und ihren Arm um den Leib Rosens geschlungen, zog sie bas

weinende Mädchen sanft einem Cottonbaume zu, an dessen Stamm eine Rebe sich hinangewunden hatte, die bis zum Gipfel aufsteigend zahlreiche Festons herab= senkte, an denen die Trauben in üppiger Reise hingen.

"Traurig ist der Pfad eines Oconeemädchens," brach die Indianerin nach einer langen Pause, wäh= rend welcher sie die Trauben einsammelte, aus. "Wenn die Krieger auf die Jagd gehen, verseuszen wir Aerm= sten in den Wigwams unsre Tage oder pflügen Korn. O! wäre doch Canondah ein Mann."

"Und El Sol?" lispelte Rosa mit einem melan» holischen Lächeln. "Canondah sollte nicht klagen."

Die Indianerin hielt ihr mit der einen Hand den Mund, und drohte ihr mit der andern. "Ja," er= wiederte sie, "El Sol ist ein großer Häuptling, und Canondah verdankt ihm ihr Leben, und sie will sein Wildpret bereiten und sein Jagdhemde weben, und ihm mit leichtem Herzen folgen, und die weiße Rosa wird horchen, was ihre Schwester ihr in das Ohr singen wird. El Sol wird bald im Wigwam der Oconees sehn, und dann will ihm Canondah sanst ins Ohr lispeln. Er ist ein großer Häuptling, und der Miko wird seine Rede anhören: er wird die Se=

schenke, die der Häuptling der Salzsee geschickt, zurück= fenden, und dann wird die weiße Rosa sein Wigwam nie sehen."

Die Letztere schüttelte den Kopf zweiselhaft. "Kennt Canondah ihren Vater so wenig? Der Sturm mag wohl das schwache Rohr beugen, aber nie den silber=nen Stamm des dicken Baumes. Entwurzeln mag er ihn, brechen in seinem Falle, aber nicht beugen. Der Miko," setzte sie mit einem hoffnungslosen Seuszer hinzu, "steht den Häuptling der Salzsee mit den Augen eines Kriegers und nicht mit denen eines Mäd=chens. Er hat ihm Rosa verheißen, und Deine arme Schwester"— ein leichter Schauder durchzitterte ihre Sestalt — "wird eher sterben als" —

"Nein, nein," sprach die Indianerin, "Rosa muß nicht sterben. El Sol liebt Canondah, und der Miko der Oconees weiß wohl, daß er ein größerer Krieger ist, als der Häuptling des Salzsees."

"Aber horch! was ist das?" rief sie, auf einmal ihr Ohr in der Richtung des Flusses hinhaltend, von dem her ein entferntes Getöse gehört wurde.

"Was ift dieses?" wiederholte Rosa.

"Bielleicht ein Alligator ober ein Bär;" versetzte die Indianerin.

Das Getöse, obgleich schwach, war noch immer zu hören. "Canondah!" rief nun Rosa mit sichtbarer Unruhe; "Du willst doch nicht wieder die große Wassersschlange jagen?"

Thre Worte waren jedoch vergeblich. Die Indianerin brach mit der Schnelligkeit eines Hirsches durch
das dichte Rohr, und war in wenigen Augenblicken
verschwunden. Es blieb Rosa nichts übrig, als ihr
durch das frachende Rohr hindurch zu folgen. Während sie sich mühsam durch die zahllosen Stämmchen
hindurchwand, hörte sie einen Ruf; es war jedoch
nicht die Stimme Canondah's. Ein Fall, wie der
eines schweren Körpers ins Wasser, folgte bald darauf, begleitet von einem kurzen heftigen Umherschlagen
im Schlamme, und dann war alles wieder ruhig.

Rosa hatte sich athemlos durch das dichte Rohr hindurch gedrängt, und war nach einem unbeschreiblich mühsamen Laufe endlich am User des Flusses angeslangt. Ihr Auge suchte die Indianerin zwischen den Copressen und Mangroven, die bis in den Fluß hinein standen.

"Rosa!" rief biese.

"Canondah!" schalt das Mädchen im Tone bitteren Vorwurfs, als Erstere auf einen Alligator hinwies, der röchelnd sich noch im Schlamme umberschlug. "Warum thust Du mir dies zu Leide? Soll Rosa ihre Schwester verlieren, weil ste thöricht ein Mann sehn und das Jagen nach der Wasserschlange nicht aufzehen will?"

"Sieh doch!" erwiederte die Indianerin, indem sie auf eine tiese Wunde im Nacken des Alligators wies und das blutige Messer triumphirend schwang, "ich begrub es dis zum Heste in seinem Halse. Die Toch= ter des Miso der Oconees weiß die Wasserschlange zu tressen; aber," fügte sie gleichgültig hinzu, "sie war noch jung und bereits erstarrt, denn das Wasser bes ginnt kühl zu werden. Canondah ist blos ein schwasches Mädchen; aber sie könnte den weißen Jüngling lehren, die Wasserschlange zu tödten."

Als sie die letten Worte sprach, siel ihr Blick auf einen Cypressenbaum, der wenige Schritte vom Rande des Wassers in der Untiefe stand.

"Der weiße Jüngling?" fragte Rosa.

Die Indianerin legte ihren Zeigefinger bedeutsam

auf den Mund, wusch das Blut von Messer und Händen, und trat dann unter den Baum. Mit der linken Hand bog sie die herabhängenden Zweige außeinander, während sie ihre slache Rechte vorstreckte, als Friedens = und Freundschaftszeichen, und dann auf das User hinwies, auf das sie langsam, ihren Blick auf die Cypresse gerichtet, zuschritt. Die Zweige öffneten sich jetzt, und ein junger Mann näherte sich vorsichtig dem Rande des Wassers, während seine Hände nach dem zunächst stehenden Rohre langten.

"Wie kam Dieser hieher?" fragte leise Rosa die Indianerin, ihre Augen auf den Jüngling gerichtet.

Die Indianerin wies schweigend auf ein Boot, das zwischen dem Rohre steden geblieben und das der Jüngling offenbar hindurch zu zwängen bemüht gewesen war.

Dieser hatte sich bereits dem Ufer bis auf wenige Schritte genähert, als er zu schwanken und dann zu sinken ansing. Canondah kam noch gerade zu rechter Zeit, um seinen Fall ins Wasser zu verhüten. Sie sing ihn in ihren Armen auf und zog ihn dem User zu, an dessen Bank sie ihn lehnte. Die Ursache der Schwäche des Fremblings zeigte sich nun in dem Blut-

strome, der seinem Schenkel entquoll. Der Alligator hatte ihn in ber Mitte beffelben mit feinem Rachen angefaßt, und ihm eine tiefe Bunbe beigebracht. Raum war die Indianerin berselben ansichtig geworden, als fie auf das Ufer an die Seite Rosas sprang, und ihr mit den Worten: "Dein weißer Bruder ift von der Wasserschlange gebissen, und Du siehst, Canondah hat bloß ihr Kleid an," bas seibene Tuch vom Halse löste, bann mit eben ber Schnelle unter ben Kräutern auf ber Erbe herumsuchte, ein Buschel ausriß, eine junge Palma Christi über ihrem Knie brach, und bas zarte Fleisch, bas unmittelbar unter ber Rinde bieses Baumes liegt, ablöste. Hierauf sprang fie hinab in ben Fluß an die Seite des Fremdlings, verstopfte zuerst die Wunde mit ben weichen Fasern, belegte fie mit ben Kräutern, und verband fie bann mit bem Sals= tuche. Das Ganze war bas Werk eines Augenblickes, und so schnell und bestimmt waren alle ihre Bewegungen gewesen, bag Rosa mit Erröthen sich ihres Busentuches verluftig fand, nachdem bieses bereits um ben Schenkel bes Fremblings gewunden war.

"Und nun Deine Hände, liebe Schwester;" sprach die Indianerin zu Rosa, die noch immer auf der Ufer= bank stand, mit ihren Händen den Busen bedeckend, dessen leichtes Beben eine kleine Bewegung zu verzathen schien. Die Indianerin war ein wenig ungezuldig geworden. Sie deutete schweigend auf den jungen Mann, saßte ihn selbst um den Leib herum, und, unterstützt von ihrer Freundin, hoben sie ihn beide auf das User.

So schnell und bestimmt alle Schritte ber Indiane= rin bisher gewesen, so forgsam und ernst schien fie nun auf einmal zu werben. Sie hatte faum ben Jungling ans Ufer gebracht, als sie nochmals in ben Fluß hinabstieg, und bas Boot sorgfältig untersuchte, bann fopfschüttelnd zu bem Frembling trat, einen burch= bringenden Blick auf ihn warf, und wieder dem Boote-Plötlich wandte sie sich zu Rosa, und flufterte dieser einige Worte zu, die eine Todtenblässe über die Wangen bes Madchens brachten. Auch diese näherte fich bem Jünglinge. Ihr Blick hing forschend an. feinen leibenben Bügen und feinen gebrochenen Augen, bie ben höchsten Grab von Erschöpfung verriethen. Er schien seiner Auflösung nahe zu senn. Seine erb= fahle Gesichtsfarbe, seine eingefallenen Wangen und Augen verriethen vielleicht wochenlange Entbehrungen.

Er glich mehr einer von den Wogen ans Meeresufer geworfenen Leiche, als einem Lebenden. Seine Haare waren vom Seewasser gebleicht, hingen in Flechten um Stirne und Nacken, die Farbe seiner Kleider war kaum mehr zu erkennen. Uebrigens schien er noch sehr jung; seine Züge, so viel sich entnehmen ließ, waren nichts weniger als unangenehm, und ungeachtet der äußersten Erschöpfung noch immer anziehend.

Sie hatten sein Haupt an den Stamm einer Ch= presse gelehnt, durch deren Zweige die Strahlen der Sonne auf seinem Gesichte spielten, seine leidenden Züge gleichsam verklärend.

"Unser weißer Bruder," sprach die Indianerin im leisen, beinahe scheuen Tone, "ist im Canve des Häuptlings der Salzsee angekommen; aber er ist keiner seiner Krieger."

"Es ist vielleicht, was sie einen Matrosen nennen," bemerkte Rosa.

"Nein;" sprach die Indianerin im bestimmten Tone. "Sieh nur einmal seine Hände, sie sind kaum stärker als die meinigen, und zart, wie die eines Mädchens; das Salzwasser hat sie bloß gelb gefärbt." "Bielleicht ist er ein Bote," wisperte Rosa, auf eine Weise, die jedoch Zweifel auszudrücken schien.

Die Indianerin schüttelte wieder den Kopf. "Sieh, er kömmt von der Salzsee durch den großen See, der das Wasser unsers Stromes trinkt; aber er weiß nicht einmal ein Boot durch das dicke Gras zu bringen. Er wähnte, die große Wasserschlange seh ein fauler Baum, und trat auf sie, und sie begrub ihre Jähne in seinem Fleische. Dein weißer Bruder ist dem Häuptsling der Salzsee entstohen. Sie sprach diese Worte mit einer Bestimmtheit und Zuversicht, als wenn sie den Fremdling auf seinem abenteuerlichen Zug besgleitet hätte.

"Und würde Canondah zugeben, daß Ihr Bruder in der kalten Nacht erstarre, oder daß das Fieber ihm sein Leben raube, ihm, der Ihr und den Ihrigen nie etwas zu Leide gethan hat?"

"Weine Schwester spricht wie eine Weiße, Canon= bah ist aber die Tochter des Miko;" entgegnete die Indianerin ein bischen trozig; doch erfaßte sie Rosas Hand, ihre Züge hellten sich auf, und sie fügte im leisern Tone hinzu: "Canondah will die Stimme Der Legitime. I. ihrer Schwester zu Gunften ihres weißen Brubers hören. Wir muffen ihn aber in den hohlen Baum bringen."

Beide Mädchen hoben nun den Jüngling, und jede einen seiner Arme erfassend, schleppten sie ihn durch das dichte Rohr. Während die voranschreitende Rosa ihn durch das Palmetto hindurchzuziehen versuchte, bemühre sich die Indianerin vorzüglich seinen Fall zu verhüten. Es war ein langsamer und mühsamer Bug. Blutverlust und frühere Erschöpfung hatten die Kräfte des jungen Menschen so ganz aufgerieben, daß sie ihn kaum mit Anstrengung aller ihrer Kräfte aufrecht erhalten konnten.

"Rosa!" schrie die Indianerin plötzlich, "benke an die Squaws, an den Miko; die Spuren werden noch nach Monden zu sehen sehn."

Rosa hätte wohl mit ihrer ätherischen Gestalt durch die zahllosen dicht aneinander gereihten Stämmchen dringen können; allein der seitwärts nachgeschleppte Fremdling brach mit jedem Schritte einige Rohre. Sie waren noch nicht zur Hälfte des Palmettofeldes gelangt, als seine gänzliche Auflösung nahe schien. Alle Kraft war von ihm gewichen, und beide Näd= den vermochten nur mit äußerster Anstrengung, ihn den Ueberrest des Feldes hindurchzuschleppen.

Reuchend und stöhnend waren sie endlich am Rande angelangt, Rosa war im Innern niedergeschlagen, unfähig sich zu erheben; die Indianerin hatte noch so viel Kraft, ihre Last aus dem Palmetto zu schleppen, und sank dann gleichfalls erschöpft auf den Rasen hin.

Die letten Strahlen ber Sonne vergolbeten noch bie Gipfel ber höheren Baume, die untern Zweige fcwanben bereits in bas mattere Zwielicht, als Rosa zur Indianerin trat, und fie mit ben Worten: "bie Sonne fleht tief," aus ihrer Bewußtlofigkeit aufregte. Die Indianerin sprang auf, und beibe Madchen trip= pelten tiefer in den Wald, da wo der Boden fich gegen ben Sabine zu senkt. Vor einem ungeheuren Cottonbaume hielten fie. Wehrere riesenstämmige Weinreben, in beren gewaltiger Umarmung bieser koloffale Stamm abgestorben war, umwanden noch immer mit ihren glänzendrothen Kanken den herr= lichen Koloß, beffen Inneres mit seinen mobernben Baden, ausgehöhlt vom Zahne ber Zeit, in taufenb fantaftischen Gestalten sich barstellte, und, einer gothischen Kapelle nicht unähnlich, so geräumig war, baß

zwanzig Menschen barin Platz fanden. Die Sorgfalt, mit der diese Höhle gereinigt war, und eine
nachbarliche Salzquelle, verriethen, daß sie den zur
Nachtzeit jagenden Indianern als Anstandspunkt
diente. Canondah näherte sich vorsichtig der Oessnung, trat behutsam ins Innere, und kehrte mit der
Nachricht zurück, daß sie leer seh. Beide Mädchen
eilten nun einer Chpresse zu, von deren Aesten sie
einen Bündel spanischen Mooses rissen, und das sie
in der Höhle zum weichen Lager bereiteten. Die
Indianerin rollte noch mehrere morsche Blöcke vor
den Eingang, wahrscheinlich um ihn gegen den
nächtlichen Besuch von Bären oder Panthern zu verwahren.

"Gut," sagte sie, als diese Vorbereitungen beendigt waren, ihren Arm um Rosa schlingend, und dem Fremden zueilend.

Die Indiamerin, ohne auch nur einen Augenblick zu verweilen, schob ihre Linke unter den beiden Schenkeln des Verwundeten hindurch, und winkte Rosen, ihre Hand zu fassen, während ihre Rechte dem Verwundeten zur Lehne diente. Rosa erröthete.

"Scheut sich die weiße Rose, ihren Bruber zu be=

rühren, für deffen Leben sie ja eben gebeten?" sprach sie mit einem sanften Vorwurfe.

Das Mädchen, statt aller Antwort, faßte die Hand ber Indianerin, und die Beiden hoben ihre Bürde auf die so eben angezeigte Weise mit verschlungenen Händen, und trugen sie der Baumhöhle zu, in welcher sie sie niederließen.

Die Indianerin bog sich über ihn herab und wis= perte: "Wenn die Erde in Dunkel gehüllt ist, wird Canondah zu ihrem Bruder kommen, und dann wird sie Balsam in seine Wunden gießen."

Ihre Worte jedoch waren, wie zu erwarten stand, ungehört verschollen, und, ein leises Athmen ausgenommen, gab der Fremdling kaum mehr ein Zeichen des Lebens.

Noch waren die Baumgipfel in glänzenden Purpur geröthet, während über die Tiefen das Dunkel heranzog, als die beiden Mädchen wieder an den Ort kamen, wo sie die Trauben eingesammelt hatten. Hastig ihren Borrath aufrassend, schlugen sie den engen Psad ein, den sie gekommen waren, und auf welchem wir ihnen nun vorzueilen gedenken, um unsere Leser in eine neue Welt einzusühren.

## Viertes Kapitel.

Das ich vergessen könnte, was ich war, Ober nicht gebenken, was ich nun sehn muß! Shakespeare.

Nicht ferne von dem Schauplage des so eben er= zählten Abenteuers öffnete fich eine weite Lichtung, bie, beiläufig drei Meilen langs bem Ufer sich er= ftredend, eine halbe Meile vom Fluffe gegen den Walb zulief. Diese Lichtung war Palmettofeld gewesen, das, wie bereits erwähnt, sich längs dem rechten Ufer bes Fluffes ungefähr eine halbe Meile gegen ben Wald hinziehend, von den kolossalen Stämmen bieser Urwälder gleich einem Rahmen eingefaßt wird. Augen= scheinlich hatte man diese Lichtung durch Verbrennen des Rohres bewirkt, an dessen Stelle ein Teppich des üppigften Wiesengrundes mit prachtvollen Baum= gruppen getreten mar, zwischen welchen irreguläre Secken von Myrthen, Mangroven, Palmen und Tulpenbäumen fich hindurchschlängelten, bas Banze einem Parke mit seinen Baumgruppen und Pflanzungen ähnelnd. Sie und da ließen fich Rauchwölkchen seben,

vie sich durch die silbergrünlichen Aeste der Sycamore und Cottonbäume hinausschlängelten und auf das Dasehn menschlicher Wesen schließen ließen, und bei näherer Besichtigung fand man unter den Baumsgruppen eine oder mehrere Hütten friedlich an einen Baum gelehnt, und von kleigen Wälschkorns und Tabakpstanzungen eingesäumt. Weiter hinauf nahm ihre Anzahl allmählig zu, so daß ihrer nicht weniger denn fünfzig sehn mochten.

Es war keine besondere Ordnung in ihrer Aufstellung oder Bauart bemerklich. Man schien bei ihrer Errichtung weniger den Geschmack als einen gewissen Hang zur Indolenz berücksichtigt, und sich beim Aufsdau nichts weniger als hart angestrengt zu haben. Man hatte sich die einfachsten Baumaterialien gesnügen lassen, roh, wie sie die Natur darbietet. Sie waren aus den kleinen Aesten von Cottonbäumen gezimmert und aufgerichtet, die Lücken ausgefüllt mit Tillandsea oder spanischem Moose. Statt der Clapboards\*), mit denen westlich von dem Allighanysgebirge häufig die Wahnungen ärmerer Landleute

<sup>\*)</sup> Dachbauben.

und Cottonkanne hamistiangeten uch und Dasenn menschilcher Weier utlieben letze uch na gruppen eine ober mehner gener tille und Baum gelehnt, und von leiner Tantilares als Tabakpflanzungen eingeimm ber beite bein ben fünfzig sehn mochten.

ftellung ober Banari bemerkich Bente feren.
Errichtung eveniger ben Geschmar at vente gerte.
Hang gur Indolenz berkelichung: un ihn ....

gebeckt finb, hatte man hier bas Palmettorohr genommen: eine Wahl, bie bem Ganzen einen ungemein zarten Anftrich von Ländlichkeit und Einfachheit gab. Die Wohnungen felbst waren größtentheils ohne Fenster und erhielten ihr Licht burch bie Raminoffnung ober die Thure, flatt welcher eine Buffalvehaut \*) vom Thurpfosten herabhing, die während des Tages auf bas niedrige Dach zurückgeworfen wurde. Der Hauptreiz dieses Dörschens lag jedoch nicht sowohl in seiner Bauart, als den vielen Baumgruppen, unter welchen die niedlichen Hütten zu niften fchienen: eine Magregel, die wahrscheinlich die große Hitze während ber Sommermonate in einer Gegend nöthig machte, die bekanntlich ber Scheibepunkt zwischen ber nördlichen und südlichen Hälfte der westlichen Welt bilbet. Die außerorbentliche Reinlichkeit bes Dörfchens war nicht weniger bemerkungswerth, und trug viel bazu bei, ben gunfligen Eindruck zu vermehren. Es war wirklich ein liebliches Platchen, wie noch aus feinen Ruinen zu ersehen ift. Der Wafferspiegel bes Natchez, ber hier gewaltig ber See zuschwillt, ber Rahmen

<sup>&</sup>quot;) Eine Wilbbuffelhant.

von dunkeln Chpressen und Mangroven, mit denen beibe User eingefaßt, und beren kolossale Schatten sich auf dem Wasser vertausendsachen, die zahlreichen Baumgruppen, unter denen die Wohnungen gleich so vielen Einstedeleien hingezaubert, und endlich der breite Gürtel selbst, begränzt auf beiden Seiten durch die prachtvoll wogenden Palmettoselber, auf der dritten durch einen Wall riessger Urbäume, gaben dem Ganzen einen Anstrich entzückender Abgeschiedenheit.

Die Bewohner dieses abgeschiebenen Fleckenens dürfsten vielleicht, mit einigen Ausnahmen, weniger reizzend, im Ganzen genommen jedoch kaum minder interessant gewesen sehn. Vor den äußersten Hütten war eine Gruppe glänzend dunkelfarbiger Wesen zu ersehen, die man auf den ersten Anblick ungezweiselt für eine Herde Affen gehalten haben würde, so drollig waren ihre Bewegungen. Bald hüpften sie über Hecken und Stauden, gleich einer Herde dieser Thiere, wanden sich dann gleich Schlangen und rollten den Abhang zum Flusse hinab, mit einer Behendigkeit und Schwungkraft, der kein menschliches Auge zu solgen schnell genug gewesen wäre. Weiter ins Dörfschen hinein, sah man Züge von erwachseneren Jungen

in ihren friegerischen Uebungen begriffen. Sie ftellten ben Spähertanz bar. Während eine Anzahl auf bem Rasen gleich einem Schlangenknäuel fortfroch, hatten fich andere in weiter Ferne in horchender Stellung zur Erbe geworfen, ihre Ropfe tief in ben Boben eingebrückt, lauschend auf die Bewegungen ihrer Gegner, benen sie sich windend zulett näherten, plöplich aufsprangen und über fie herfielen. bieses kriegerische, und die Wahrheit zu gestehen, bie Sinne äußerft schärfende Spiel einige Male wieberholt worden war, formten sie sich in die sogenannte indianische Reihe, und rudten gum wirklichen Rampfe mit brohenden Geberben auf einander los. stumpfen hölzernen Tomahawks schwingend, und schreckliche Siehe einander zumeffend, bewegten fie fich, floben, pralten an, krummten fich unter ben Sieben oder wichen ihnen aus mit ben plumpeften, un= geschlachteften und hinwieder graziöseften Wendungen.

Nicht die mindeste Neugierde oder Theilnahme von Seite der übrigen Bewohner bes Dörschens. Die größte Apathie und die größte Kraftäußerung bildesten hier durch ihre Ungezwungenheit nur um so größere Kontraste. Vor den offenen Hütten saßen einige

Squaws mit ihren Töchtern, Wälschforn aushülsenb, Hanf brechend ober Tabakspflanzen schichtend; die Kinster hingen an den Außenwänden auf einem langen hohlen trogartigen Bretchen oder einer Rinde ausgesstreckt, ihre Hände und Füße mit Buffalveriemen an das hohle Bret geschnallt, mit keiner andern Bestleidung als einem Streisen Calico um die Hüften: die gewöhnliche Art dieser Indianer, ihre Kinder das ganze Leben hindurch in der aufrechten Stellung zu erhalten, die sie und ihre Besteger so sehr charakterisitet.

Nicht ferne vom obern Ende der Niederlassung standen zwei größere Hütten, die man auf den ersten Anblick für hölzerne Schulgebäude oder religiöse Versammlungsplätze in unsern Hinterwäldern hätte nehmen können.

Beibe waren gleich den übrigen an Sycamorebäume gelehnt, zeichneten sich jedoch sowohl durch ihren größern Umfang, als ihre gesuchtere Bauart aus, und waren von Lauben von Palmen und Mangroven umgeben, mit ziemlich großen Rasenpläßen vor den Thüren. Vor einem dieser kleineren Häuser, und mitten auf dem freien Rasenplaße, kauerte eine Gruppe von etwa fünfzig Männern am Boden, in dichte

Rauchwolfen gehült, die Tabakspfeifen von brei bis funf Fuß Länge entstiegen, mit benen alle verseben waren. Ihre Kleidung bestand in einem Jagdhembe von Calico, bas, vorn offen, die nackte Bruft bis zum Wampumgürtel sehen ließ. Ihre Lenbenhemben, am Wampumgürtel befestigt, reichten bis an die Rnice, und an einem Riemen, ber quer über die Schultern hing, war ihr Tabaksbeutel befestigt. Sie trugen ihr volles Haar, und Reiner hatte ben sogenannten Scalpingtuft \*). Obgleich die Versammlung bloßzufällig, und die Unterhaltung mehr eine vertrauliche schien, so hatten die Männer boch augenscheinlich ihre Pläte nach ihrem Range eingenommen. Der innere Salb= zirkel nämlich war von den Aeltern besetzt, während die Jüngern einen zweiten und dritten Halbkreis bilbeten. In ber Mitte biefes Bogens fag ein alter Mann, auf den die Blicke der Versammlung mit einem besondern Ausbruck von Vertrauen und Ehrfurcht gerichtet waren, und beffen merkwürdiges Aeußere, verbunden mit dieser ausgezeichneten Achtung, bas Oberhaupt bes Bölfchens andeutete.

<sup>\*)</sup> Stalpierzopf.

Es ließ fich nicht leicht etwas Intereffanteres benten, als diesen Mann, beffen Körper aus nichts als Haut und Anochen zu bestehen schien. Alle fleischigen grobern Theile waren aufgetrocknet, und nichts übrig gelaffen, als Sehnen und Abern. Sein offenes Jagb= hembe ließ eine Bruft erblicken, die, viel breiter als bie ber übrigen, einem verhackten Brete glich, und ein gräßliches Hautrelief von Narben und Wunden barbot. Auf bem Gefichte ruhte finfterer ftoischer Ernft, mit einem Ausbrucke von Refignation, ber feinen fiolzen vertrockneten Bügen ein feltsames Ge= prage schwerer Rampfe und furchtbarer Seelenleiben gab. Sieben Jahre von Berbannung und ber Sturz feines Stammes hatten biese Veranberung im Mito ber Oconees hervorgebracht. Sein Haupt war auf bie Bruft gesunken, und er saß vertieft in Gedanken.

"So hat denn unser Volk abermals eine Hälfte seines Landes verloren," sprach ein alter Indianer, der im inneren Salbzirkel saß, mit einer Betonung, die zwischen Frage und Bemerkung die Mitte halten sollte.

Der alte Mann, den wir so eben beschrieben, hielt eine Weile inne, und sprach dann, ohne seine Stellung

zu verändern, im tiefen Kehlentone, und mit einer Würde, die jeden Zweifel zu verbieten schien.

"Ein Elk kann dreimal über unseres Volkes Land zwischen Sonnenauf= und Untergang jagen."

Dem Indianer, der die Frage gethan, entfuhr ein tiefes Klaggestöhn; dann griff er in den Tabaksbeutel, nahm einige Blätterzwischen die Finger und den Dausmen, und schnitt sie in kleine Theilchen, die er in die slache Hand fallen ließ, einigemal mit der andern rieb, und dann in seine Pfeise stopste, er zündete sos fort diese mittelst eines Schwammes an, setzte sie auf die Erde, und hüllte sich in eine Rauchwolke.

"Und der heilige Grund wurde gefärbt mit dem Blute der rothen Männer?" fragte ein Zweiter.

"Die Gräber der Erschlagenen sind zwanzig Mal mehr, als der Männer der Oconees, die nun mein Auge sieht, "erwiederte der Miko in demselben Trauerstone. "Ihre Leichname lagen auf der Erde gleich den Blättern der Bäume, und die langen Messer und die Gewehre der Weißen waren tief in ihr Blut getaucht. Nie werden die Ereeks im Stande sehn, die Tomahawks aus dem Grunde zu graben. Aber, "fuhr er fort, sein Antlitz erhebend, dessen Büge einen besonderen Auss

bruck annahmen, während seine schwarzen feurigen Augen Blige schossen, "Tokeah hat es seinen Brü= bern vorausgesagt, als er vor fleben und vor fleben= mal steben Sommern zu ihnen gesprochen. Seht, bas waren seine Worte: Der weißen Manner find nur wenige, ihre Stärke ift die ber Weinrebe, die fich um unfre Baume windet. Ein einziger gut treffenber Hieb des Tomahawks, und die schwache Ranke ist vom Baume gehauen, und er ift befreit von der mu= dernden Schlingpflanze. Laßt sie aber nur zehn Jahre wachsen, so wird sie ihre Sprößlinge um die Bäume winden, mit ihren verrätherischen Armen sie umschlin= gen, und fie langsam töbten. Seht in biefen Reben ben weißen Mann; schwach ist er gekommen, schwach war er noch, als Tokeah zuerst seinen Tomahawk ge= schwungen; aber er hat fich seitbem gewunden und gekrummt wie die Rebe, und wie die Rebe hat er fich über unfre Wälder und Thäler verbreitet, und zahl= reich wie die Reben find die Weißen geworden, und werben, so wie diese unfre Bäume, uns erstiden mit ihrem Feuerwaffer, und uns ertöbten mit ihren langen Meffern, und aufessen mit ihrem nimmersatten Sun= ger. Und alles Korn unsrer Felber und Wild unfrer

Balber wird nicht zureichen für ihre ewig leeren Ma= gen, und der rothe Mann wird weichen muffen vor ihnen. Es ift geschehen," sprach ber alte Mann mit feierlicher Stimme. "Nochmals hat fie ber Mito vor fieben Sommern gewarnt. Es war seine lette Warnung. Damals hat er feine Boten zum großen Tecumseh gesandt, bas Band ber Einigung zwischen beiben Wölkern wieber anzuknüpfen. Seine Boten haben die Calumet\*) mit bem großen Säuptling ge= raucht, und er hat versprochen loszuschlagen, wenn die Muscogees das Kriegsgeschrei erheben wurden. · Aber unfre Brüber unter ben Muscogees haben ihre Augen und Ohren vor dem Miko verschloffen, und Tokeah als einen betrachtet, ber bamit umging, ben Samen ber Zwietracht zwischen seinen Brübern unb ben Weißen zu säen. Ja!" sprach er mit Würbe nach einer kurzen Pause - "Tokeah hat gesucht, diesen Samen ber Zwietracht zu säen, er hat fich bemuht, die verrätherische Freundschaftskette zu brechen, welche die Rothen mit den Weißen nicht verband, sondern fle feffelte an biefe. Ja, er wollte ben Samen ber

<sup>\*)</sup> Pfeife bes Friebens.

Zwietracht saen, auf daß die Saat feine und ihre Feinde vertilge, sie vertilge für immer von dem Lande unsrer Vorfahren, auf bem wir nun heimathlose Flüchtlinge find. Aber die Muscogees wähnten im Mito einen Verräther zu sehen, und die falsche Bunge feiner Brüder, die das Feuerwasser der Bengheese und ihre Korallen mehr liebt, als die Freiheit, hat feine Reben bem weißen Vater verrathen, und Tokeah hatte das Land seiner Bater zu meiden, wollte er nicht ben Feinden seines Geschlechtes ausgeliefert wer= ben. Der große Geift hat die rothen Männer ver= blendet, so daß sie ihre mahren Brüder nicht mehr erkennen konnten, und im Mito ber Oconees ihren Feind sahen. Sie haben zugegeben, daß die Wengheese sich über bas ganze Land verbreitet, und, nachdem fie zahlreicher geworden als der Buffaloe auf den Fluren der großen Cumanchees, haben fie, die Thoren, das Rriegsgeschrei erhoben, und wurden - geschlagen und vernichtet."

Ein dumpfes Stöhnen erhob sich in der Versamm= lung und dauerte eine geraume Weile. Der Sprecher fuhr fort.

nIhre bleichenden Gebeine sind nun mit Erde be= Der Legitime. L.

bedt, und ihr Blut ift vom Regen weggewaschen; aber ihr Land ift von ihnen genommen, auf ihren Fluffen schwimmen nicht mehr ihre Canves. Roffe ber Weißen laufen nun auf breiten Pfaben burch ihre Wälber, die angefüllt find mit Krämern, und absterben durch ihre verwüstenden Hande. Was ihre Rugeln und ihre langen Meffer übrig gelaffen, wird ihre gekrümmte Bunge, ihr Feuerwaffer vollends aufreiben. Tokeah hat ihn gesehen, ben heiligen Grund, er hat fie gesehen, bie verbrannten, zerftörten Dörfer feines Volkes, er hat also gesehen seine Brüder, fle gesehen, wie sie vor den Säusern mit gemalten Schilbern lagen, Schweinen gleich, ihre Gewehre und To= mahamts mit Rothe besudelt, sie selbst bie Bielscheibe ber Verachtung und Beschimpfung ber schwarzen Sklaven."

Die letzten Worte waren mit einer beinahe schmerz= lichen Wuth mehr herausgestoßen als ausgesprochen. Ein dumpfes Seheul entsuhr der Versammlung. Der alte Mann fuhr fort:

"Durch die Wälder, in denen Tokeah als Häupt= ling, als ein mächtiger Miko gejagt, hat er gleich einem Diebe im Dunkeln schleichen müssen, wenn die Sonne hinter den Bergen war. Sein Volk, die Blüthe des rothen Geschlechtes, hat er im Unflathe, in Pfüßen sich wälzen gesehen."

Als er diese Worte gesprochen, siel sein Haupt wieber in seine beiden Hände, und eine lange Pause erfolgte.

"Und hat der große Miko nicht zu seinen Brüdern geredet?" fragte der zweite Indianer.

Der Häuptling erhob sein Antlit und betrachtete ben Sprecher einige Augenblicke mit einem würdevollen Ausbrucke.

"Hat mein Bruder vergessen," sprach er endlich, "daß unste rothen Brüder jenseits des großen Flusses selbst das Band zerrissen haben, welches Tokeah und seine Männer an sie knüpste, und daß sie ihn und die Seinigen verriethen, und sie zwangen, dem Lande ihrer Väter den Rücken zu wenden? Nur ein Thor wird zweimal sprechen. Seine Brüder haben ihre Ohren verschlossen vor sieben Sommern, als es noch Zeit war, einen Schlag zu thun; und nun hat der Miko seinen Mund verschlossen. Seine Zunge war gebunden, als er das Grab seiner Väter zum letzten Male sah; denn sein Herz war mit seinen treuen

Wännern. Aber nicht lange, und die Muscogees werben von den Weißen aus ihrem noch übriggebliebenen Besitze getrieben werden, so wie sie die die Hiebenen Besitze getrieben werden, so wie sie die Hieben und Else über den großen Fluß getrieben. Sie werden kommen, um ihre Wigwams auf dieser Seite des großen Flusses auszuschlagen; dann wird Tokah seine geöffnete Hand ausstrecken, um sie zu empfangen. Sein Wigwam wird für sie bereit stehen. Seine Männer haben Fülle von Wild und Korn, und the Wänden wissen Jagohemden zu weben. Er wird theilen mit den Ankommenden, was er besitzt, und dann wird die gebrochene Kette des Verbandes wieder geschlossen werden.

Der laute achtungsvolle Zuruf, mit dem die Worte des Sprechers aufgenommen wurden, schien eine schwerzliche Wirkung auf ihn hervorzubringen; ohne ein Wort zu erwiedern, neigte er sein Haupt auf seine Brust und versank wieder in tieses Sinnen.

Die Sonne sank nun in einer Fluth von Glorie den westlichen Rücken des Natchez hinab, der breite Gürtel des östlichen schimmerte noch in tausend pracht-vollen Tinten. Allmählig schmolzen die gold = und purpurfarbenen Gipfel der Bäume in graues Dell=

buntel, ber filberne Wasserspiegel bes grauen Natchez bämmerte ins Dunkelblaue — bie Natur schien sich zur Rast begeben zu wollen — ruhig, friedlich, prachtvoll. Der Miko warf einen letzten Blick auf die zitternb zaubernden Strahlen, als sie ermattend in einander verschmolzen; allmählig zogen sich seine Schenkel aus ihrer kreuzweisen Verschlingung von einander, und die Fersen auf den Boden stemmend, erhob er sich langsam ohne Anstrengung und ohne seine Sände zu gebrauchen. Sein Aufstehen war das Zeichen des allgemeinen Ausbruches. Alle erhoben sich auf dieselbe Weise, und es schien einen Augenblick, als wenn sie aus der Erde gewachsen wären.

Der Häuptling schritt nun auf das hinter der Laube stehende Häuschen zu, das sich, wie bemerkt, durch größern Umfang, sowie dadurch auszeichnete, daß es mit Thüren und Fenstern versehen war. Nachdem er eingetreten, schloß er die Thüre hinter sich. Das Innere bestand aus zwei Stübchen, die von einander durch einen Teppichvorhang getrennt waren. Der Fußboden und die Wände waren mit Watten überzogen. Längs den Wänden lief ein niedriger Siz, einem Divan nicht unähnlich, und ganz mit spanischem

Moofe ausgefüllt, und gleichfalls mit einer Matte überzogen. Bunachft ber einen Wand ftand eine längliche Tafel von einfacher funftloser Arbeit. Auf berselben Seite hing ein Carabiner von amerifanischer Arbeit, und daneben ein zweiter sehr schön gearbeiteter doppel= läufiger Stuter und eine Jagbflinte. Gegenüber waren indianische Waffen in zierlicher Ordnung gereiht. Röcher von Dammhirsch= und Alligatorfellen, Bogen, Schlachtmesser und Tomahawks. Mitte war eine ziemlich große, kunftreich verzierte Tasche zu seben, die einer Jagotasche nicht unähnlich und auf Wampumart reichlich gewirkt, wahrscheinlich die mysteriose Medizin des Häuptlings enthielt, die bekanntlich von Bater auf Sohn übergeht, und welcher ber amerikanische Wilde, als Symbol ber Gewalt, eben so viele Ehrfurcht bezeugt, als die europäischen Wölker ben Sceptern, Tiaren und Kronen ihrer geist= lichen und weltlichen Herrscher vor Alters erwiesen. Die Dammerung, bekanntlich furz in biesen Gegen= ben, war bereits in Dunkelheit übergegangen, als zwei weibliche Geftalten in die Stube traten.

"Weine Töchter sind lange ausgeblieben," sprach ber alte Mann, der sich auf dem erwähnten Tilland= seafite niebergelaffen hatte, seinen Ropf in beiben Sanben ruhend.

"Sie haben die Trauben gesammelt, die Vater so sehr liebt," erwiederte eines der Mädchen.

Canondah, benn es war sie, die mit Rosa zurücksgekehrt war, nahm nun ein irdenes Geschirr, füllte es mit Trauben, und setzte es mit zwei andern, deren eines getrocknete Hirschschinken und das andere geröstete Maiskörner enthielt, vor ihren Vater. Sie goß dann eine Flüssigkeit aus einem irdenen Kruge in einen Becher, und reichte diesen gleichfalls dem alten Mann, der, nachdem er einen Zug gethan, ihn wieder zurücktellte, hierauf einige Stücke vom Hirschsschinken schnitt, und eine Hand voll gerösteten Kornes nahm. Sein Mahl war eben so schnell geendigt, als die Vorbereitungen dazu kurz waren, und in wenigen Minuten räumte Canondah wieder die Tasel.

"Sind meine Rinder nicht hungrig?" fragte er seine mit Wegtragung der Gerichte beschäftigte Tochter.

"Sie haben von den Trauben gegeffen."

"Gut!" versetzte der alte Mann, und legte sein Haupt wieder in seine vorige Stellung. Das Mäd= hen hatte kaum diese Bewegung hemerkt, als sie vor=

warts glitt, und, vor bem Sauptling nieberfinkenb, ihre Hande auf ihrem Busen faltete. Er hatte bie seinigen auf ihre Schultern gelegt, gleichsam als feg= nete er fie. So wie fie die Berührung fühlte, brach fie in eine Art melobischen Sumsens aus, das dem Tone entfernter Blasinstrumente nicht unähnlich war. AUmählig jedoch wurde ihre Stimme lauter und ftarfer, wirbelnd überging fie in die wilben leibenschaftlichen Tone ihres Volksstammes, und wieder in die fanftern ber weiblichen Bruft. Als sie eine Weile in ihrem improvisirenden Besang fortgefahren, schien fich ihre Begeisterung bem alten Manne mitzutheilen. beugte sich herab zur Sängerin, und seine Stimme vereinte sich mit der ihrigen in den gewöhnlichen tiefen indianischen Rehlentonen. Plöglich hielt fle inne, und fragte singend in ben melodischften Tonen nach der Ursache ber Schwermuth ihres Waters.

"Warum," sang sie, "ist der Blick des Miko der Oconees trübe, sein Angesicht versinstert? Er ist ferne von den Gräbern seiner Väter, aber der große Seist ihm nahe; seine Wolken schwimmen beschützend über seinem Haupte, ihn verbergend seinen Feinden, auf daß sie ihn nicht sehen mögen, bis er erstehen wird in

seinem gerechten Zorne." Und sie brach aus in eine melancholische, wilb prachtvolle Phantasie, besingend die Großthaten der Nikos der Oconees auf dem Kriegs= pfade und auf der Jagd; dann sang sie den Ruhm ihres Vaters, seine Wunden und Thaten, malte die Schlachten, die er gegen die Cherokeesen und die Weißen geliesert, die Gesahren seines Zugs über den großen Fluß, seine kindliche Frömmigkeit, die ihn nicht ruhen ließ, die er wieder die Gräber seiner Vä= ter gesehen hatte, und ihren Ton herabstimmend, rief sie den großen Geist an, seinen Pfad von Dornen auf der bevorstehenden Jagd frei zu halten.

Es war nicht ein eigentlicher Gefang, sondern viel=
mehr eine Improvisation; aber die reiche Melodie
und die außerordentliche Biegsamkeit ihrer Stimme,
die von den tiefsten Tönen zu den höchsten hinauf=
wirbelte, und wieder das seufzende Lüstchen oder den
heulenden Sturm nachahmte, und zuletzt gleich einer
begeisterten Seherin Trost wie aus höheren Sphären
sprach — alles dieß gab ihrem Gesange eine unbe=
schreibliche Wirkung.

"Meine Tochter," sprach der alte Mann, "hat ver=

geffen, zum Lobe des großen Häuptlings der Cuman= dees zu singen."

"Sie will ihre Tone in sein Ohr wispern, wenn er im Wigwam ihres Vaters sehn wird;" erwie= berte ste.

"Gut!" war bie Antwort.

"Und hat die weiße Rosa keine Zunge, den Ges sang der Oconees zu singen?" fuhr er nach einer kleinen Pause fort.

Canondah wandte sich und fühlte mit ihrer Hand. Reine Rosa war da. Sie stand auf, suchte herum in ber dunkeln Stube, die weiße Rosa war nicht zugegen.

"Sie ist unter bem großen Baume," sagte sie, in= bem ste sich langsam, und wie es schien, mit einem schweren Herzen anschickte, sie aufzusuchen.

Als Rosa mit Canondah ins Zimmer getreten war, zog sie sich zum Vorhange zurück, der, wie bereits gesagt, beide Stübchen von einander trennte. Da blieb sie ängstlich harrend eine Weile stehen, wahrschein=lich in der Hossung, der Häuptling würde sogleich nach seinem Wahle sich zur Ruhe begeben.

Als Canondah jedoch sich vor ihm niederließ, und in die wohl bekannten Töne bes Nachtgesanges aus=

brach, schien sie ihre ganze Besonnenheit zu verlieren. Sie schwankte vorwärts, rannte zurück — sie zitterte und bebte. Endlich eilte sie rasch durch die Thüre in das zweite Stübchen, legte ihr Seidenkleid ab und warf sich in ein leichtes Calicoröckhen, nahm dann eine Wolldecke, warf sie über einen Korb, und stahl sich ins erste Gemach. Zitternd war sie an der Schwelle angelangt, bebend hatte sie diese überschwitten. Ihre Brust schlug laut, ihre Kniee schlottersten, als sie sich der Wand näherte und die mysteriöse Tasche berührte, und endlich durch die Dunkelheit die zur Thüre forttappte.

Die Bewohner bes Dörfchens waren bereits in tiefen Schlaf begraben, die Gipfel der Bäume glänzten im silbernen Mondlichte gleich Riesengestalten, während die Nachtdünste von dem nahen Wasserspiegel, ähnlich den Geistern der Vorwelt, in ungeheure Leischentücher gehült, über die Hütten wellenförmig sich fortbewegten. Nicht eine menschliche Gestalt war zu sehen. Das Mädchen hielt eine Weile inne und eilte dann rasch, gleich einem erschrockenen Dammhirsche vorwärts, dem Pfade zu, der längs der Niederlassung dem Walde zuführte. Keuchend und erschöpft war sie

mit ihrer Bürbe vor der Baumhöhle angekommen. Da hielt sie inne für einen Augenblick, sah sich surchtsam um, ob sie gesehen würde, näherte sich der Dessenung und zog sich wieder zurück. Der Fremde ist kalt, und krank und hungrig, wisperte sie sinnend. Und mit einem Satze war sie über einen der Blöcke. Der Berwumdete schließ. Sie kauerte sich zu ihm herab, und streiste das Moos ab, mit dem er bedeckt war. Das Blut sloß noch immer in großen Tropsen und hing in geronnenen Klümpchen am seidenen Tuche. Sie löste es behutsam ab, fühlte die Wunde und goß eine slüssige Substanz hinein. Ein Schmerzenschrei entsuhr dem Fremden.

"Stille, ums himmelswillen stille!" bat das Mäb= hen. "Es ist Balsam, und Balsam aus der Medizin= tasche des großen Miko. Er wird Deine Wunde heilen. Aber die Bäume haben Ohren, und der Wind bläst von unten herauf. Ich bin es, Canondah ist es," wisperte sie mit einer Stimme, deren Zittern sie Lügen strafte.

"Es ist Canondah," wiederholte sie, indem sie noch einige Tropfen Balsams in seine Wunden goß, sie dann mit Bandagen umwand und endlich verhand. "Hier," flüsterte sie, nist ber Saft von Trauben. Hier ist gebratenes Fleisch von unsern Wasservögeln und Wildpret. Und dieß wird Dich warm halten," suhr sie fort, ihn in die Wolldecke hüllend. Noch einsmal wandte sie sich, als sie am Ausgange stand, und dann kletterte sie wieder zurück über den Stamm und sich ihrer Wohnung zu. Je näher sie der Hütte kam, desto langsamer, schwankender wurden ihre Schritte. Als sie in die Laube trat, suchte ihr Auge die Gestalt Canondabs.

"Rosa," murmelte die Indianerin. "Was hast Du gethan? Der Miko hat nach Dir gefragt?"

"Hier," erwiederte das Mädchen, ihr athemlos die Phiole reichend.

"Komm!" sagte die Erstere, und sie bei der Hand fassend, traten Beide in die Stube.

"Die weiße Rosa hat das Blut von ihren Wangen verloren; seit den letzten zwei Monden sind ihre Augen mit Wasser gefüllt. Der Häuptling der Salzsee wird sie trocknen; " sprach der alte Mann.

Ein tiefer Seufzer entstieg der Bruft des Mädchens. Sie begann zu schluchzen und laut zu weinen.

"Die weiße Rosa, " fuhr ber Mito kalt und ruhig

fort, "wird das Weib eines großen Kriegers sehn, ber ihr Wigwam mit der Beute seiner Feinde füllen wird. Ihre Hände werden nie arbeiten dürfen, und sie wird von allen Squaws beneidet sehn."

Und mit diesen Worten streckte er seine Schenkel auf die Bank, hüllte sich in seine Wolldecke und legte sich zur Ruhe.

Canondah ergriff Rosas Hand und sie fanft mit sich in das zweite Gemach ziehend, führte sie sie gleich= falls ihrem ländlichen Divan zu und drückte sie sanst auf diesen nieder.

Rosa legte sich schweigend, aber vergeblich bemühte sie sich, ihre Augen zu schließen. Die blasse, sterbende Gestalt des Fremden stand vor ihrem Blicke, und raubte ihr Ruhe und Rast. Eine Stunde verging nach der andern, und sie war noch immer wach. Endlich ließ sich ein Geräusch in der Vorderstube hören, das andeutete, daß der Miko bereits aufgestanden war.

Canondah sprang vom Lager, näherte sich Rosen, bog sich über das Mädchen, legte ihren Zeigefinger auf ihre Lippen, und eilte in ihres Baters Stube.

Der Häuptling war mit Anstalten zu einem weiten

Ausfluge beschäftigt, ber großen Berbftjagd nämlich, die bekanntlich bei biesen Stammen mehrere Wochen und selbst Monate bauert, und sich über Landstrecken von hunderten von Meilen ausbehnt. Seine Borbereitungen waren bald getroffen. Er nahm einen großen Beutel, mit Tabat gefüllt, einen andern mit Blei, legte beibe forgfältig in seine Jagbtasche, und hing biefe über seine Schulter. Bierauf steckte er sein Schlachtmeffer in seinen Gürtel, und nahm ben erwähnten boppelläufigen Stuter. Ein junger Indianer trat herein, bem er Bogen, Pfeile und einen Sad, mit Lebensmitteln gefüllt, übergeben ließ. Seine Tochter hatte dieß schweigend gethan. Sie fand nun mit gefalteten Sanden und erwartete die Befehle ihres Baters. Dieser legte seine flache Rechte auf ihre Stirne, blidte ihr eine Weile theilnehmend ruhig ins Geficht - bann ichienen feine Buge fich zu milbern, die Augen von Bater und Tochter begegneten fich, und gleichsam als ob fie fich verftändigt hätten, wandte fich Ersterer ber Thure zu.

An fünfzig Männer waren bereits vor der Hütte versammelt, vollkommen gerüftet und bewaffnet. Stille und schweigend waren sie gekommen; kein Laut, kein Fußtritt war zu vernehmen gewesen. Kaum war ihr Häuptling in ihrer Mitte, als sie eben so stille sich an ihn anschlossen, und mit einer Deimlichkeit der Userbank zueilten, die im Zwielichte beinahe Grauen erregte.

Die Tochter hatte ihren Vater nicht weiter als bis zur Thüre begleitet, wo der Wink des Letztern sie stille stehen hieß. Horchend stand sie eine Weile, bis der leise Wasserschlag der Ruderer gehört wurde; dann schloß sie Thüre und eilte ins innere Gemach. "Sie sind gegangen," sagte sie.

"Dann laß uns zum Fremden eilen," erwiederte Rosa.

"Die weiße Rosa," sprach die Indianerin im milsten aber ernsten Tone, "muß schlasen, sonst wird ihr blasses Gesicht verrathen, was in ihrem Busen besgraben ist. Meine rothen Schwestern sind sein und verschlagen, ihre Augen weit offen. Sie würden die Spuren leicht sinden, die wir gestern im Rohrselbe gelassen haben. Ein Mädchen könnte nun den Niko einholen. Canondah will nach dem Fremden sehen; aber ihre Schwester muß ausruhen." Sie preste ihre

Freundin sanft auf das Lager, und verschwand hinter bem Vorhange.

War es die ruhige, milde Sprache der Indianerin, deren Treue und schwesterliche Liebe ihr wohl bekannt sehn mochte, oder Mütigkeit? Rosa siel nach wenigen Minuten in einen tiesen Schlaf.

## fünftes Kapitel.

Geht auf bie Jagb, ich will bei ihm bleiben. Shakespeare.

Der Indianer hat, neben vielen edlen und großartigen Zügen, die zusammengenommen seinen Nationalcharakter bilden, und zwar einen Nationalcharakter, dessen moralische Höhen und Tiesen bei
weitem noch nicht gehörig gewürdigt sind, einen, der
ihn minder vortheilhaft kleidet, und den der Sittenmaler seiner Nation gerne vermissen würde. Es ist
dieß die auffallend rohe selbstische Gleichgültigkeit, oder
vielmehr Fühllostgkeit, mit der sie ihre Weiber behandeln: eine Fühllosigkeit, die zwischen den unglücklichen Geschöpfen und einem Hausthier nur wenig

Unterschied kennt. Bielleicht find bieser Fühllofigkeit einzig und allein jene fcmarzen Fleden zuzuschreiben, die ihrem häuslichen und öffentlichen Leben ben so widerlichen Stempel thierischer Grausamkeit und Unempfindlichkeit, und hinwider der ftupideften Inbolenz aufbruden: ein Stempel, ber aus einem indianischen Sittengemälbe bloß eine fortgesetzte Scene von Grausamkeiten ober edelhaftem Faulleben bilbet, nur felten burch eines jener fanftern Reliefe aufgehellt, die ein höherer Grad von Achtung gegen das weib= liche Geschlecht nothwendig erzeugen müßte. indianischen Bölkergeschichten haben auffallend be= wiesen, daß Nationen, wo bloß die eine Balfte Men= fdeurechte genießt, immer nur Wilbe ober Barbaren sten werden, und daß jene Reibung im gesellschaftlichen Leben, wo bas Weib bem Manne mit gleichem Rechte gegenüber fieht, zur Veredlung bes Geschlechtes unumgänglich nöthig fey.

Ein Volk, bei dem das Weib auf einer, ihrer ursprünglichen Würde nicht angemessenen Stuse steht, wird jederzeit mehr oder weniger barbarisch sehn, und der richtigste Waßstab der Aufklärung eines Volkes wäre wohl das Verhältniß, in welchem die zweite

Hälfte zur erstern in ihren Privat= und öffentlichen Werhältnissen steht. Des Weibes Bestimmung ift weder die des Lastihieres, noch der Sklavin der sinn= lichen Begierben bes Mannes — fie foll weber bas frivole Spielwerf müßiger Stunden, noch die Abgöttin seiner thörichten Leibenschaften sehn. Sie foll sehn bie Theilnehmerin an dem Wohl und Wehe ihres Mannes - feiner brückenben so wie erhebenben Gefühle innigfte Bertraute, die Freundin seines Bergens, der Leucht= thurm seines Verstandes, der ihn auf seinem Lebens= pfabe leitet, ber schützende Genius seiner Rinder, ber kunftigen Generation. Des Mannes ertöbteten Sinn foll ste aufregen, und so wie sie beschützende Gottbeit des häuslichen Seiligthums ift, foll sie wehren helfen durch Muth und Festigkeit, daß keine verruchte Hand fich an biefem vergreife. Nur die Nation, wo das Weib bieses errungen, sich so hoch empor ge= schwungen, - mer fle ift zur Freiheit geboren. Und nie wird diese Göttin einkehren, wo sie nicht ihren häuslichen Geerd unbeschränkt besitzen, und dem Th= rannenknecht das Eindringen in ihr Heiligthum wehren barf und kann.

Es ift merkwürdig und unfern Sat ganz bestätigenb,

wie bei senen wilden Stämmen und Wölkerschaften, die allmählig eine gewisse Kulturstuse erreicht, auch der Zustand des weiblichen Geschlechtes sich verbessert hat. Die Weiber der Cheroseesen sind bereits mehr Ehehälsten ihrer Männer als die der Creeks, und so richtig und bestimmt ist dieser Maßstab, daß die Gränzlinie der Weiberrechte bei den verschiedenen Nationen auch die der größern individuellen Freiheit und nationellen Kultur sind.

Das Bölken, von bessen Rieberlassung wir im vorhergehenden Kapitel eine Schilderung gegeben, war gewissermaßen auf der ersten Stuse gesellschaftlicher Kultur. Die Morgenröthe war herangebrochen, es hatte bereits einen Borgeschmack von den Vortheilen, die Ackerbau und die verschiedenen Künste des Lebens diesem gewähren, und obwohl dieß bloße Anfänge waren, so hatten sie doch hereits einen bedeutenden Einzsuß auf das Wohl und Wehe ihrer Weiber geäußert. Diese Weiber waren zwar noch immer ihren Männern dienstpslichtig, sie hatten mit ihren Töchtern Korn zu säen, zu pflügen, umzugraben, zu ernten, den Tabak zu bauen, die Hirst und Alligatorshäute zu gerben, und ihren Cotton zu spinnen; aber eben die gesteigerten

Bedürfnisse ihrer Männer, und ein gewisses Behagen, das im friedfertigen ununterbrochenen Genusse ders selben sich mit eingeschlichen hatte, konnte nicht versehlen, ihren Weibern in ihren Augen eine größere Wichtigkeit zu geben, die allmählig auch größere Achstung zur Folge hatte.

Vielleicht trug ber Umstand, daß Canondah an ber Spite ber zweiten Balfte biefes Bolkchens ftanb, bas Seinige dazu bei. Das unbegränzte Vertrauen ber Männer zu ihrem Vater, und ihre tiefe Chrfurcht konnte sich natürlicher Weise nicht roh gegen seine Tochter Abgesehen von diesem Umstande war auch Canondah ganz dazu geschaffen, ihr Geschlecht im Wigwam in eine höhere Stellung zu bringen, und alle ihre Handlungen schienen zu beweisen, daß fie das unrichtige Berhältniß zwischen bei beiden Geschlechtern nicht nur erkannt, sondern auch darauf ausging, es in ein weniger beleidigendes umzuwandeln. Madden hatte einen Scharffinn, einen Mutterwit, ber unter ben rothen Naturkindern nicht selten zu fin= ben ift und einen richtigen Takt zur Grundlage hat, ber fle gewöhnlich sicherer leitet, als unsere burch Penfionsanstalten verschraubten Figurchen. Mit un= erreichbarer Gewandtheit hatte fie gewußt, jeden Umftand zu benuten, ber ste auf eine nahere ober ent= ferntere Weise ihrem Ziele zuführen konnte, eine gewisse wohlthätige Herrschaft, die fie gleich einem Nete über die Männer auszubreiten und mit unverrücktem Blide zum Beften ihrer Schwestern zu verfolgen wußte. Sie hatte ihre Erziehung in einer jener vortrefflichen Anstalten erhalten, die der philantropische Oberft Hawkins unter ben Creeks zum Behuf ihrer fittlichen und burgerlichen Bilbung errichtet, und hatte sich in vielen Zweigen ber weiblichen Haushaltung auf eine Weise vervollkommnet, die fie zu einer trefflichen Hausfrau auch unter civilifirten Bolkern gemacht haben wurde. Sie ftrickte und wob vortrefflich, ihre Röcke und Jagohemben fagen am besten an, ihr Wein war wohlschmeckender und feuriger, als der von andern Weibern ober Madchen gekekterte: ja fie hatte währenb ihres Wohnens unter ben Amerikanern fogar bas Beheimniß, bas unichatbare Feuerwaffer zu ziehen, gludlich ihren Wirthen abgelauscht: ein Vortheil, bessen Bebeutenheit sie vollkommen zu würdigen verftand, und ben fie, als unverbrüchliches Geheimniß, nur mit Rosa theilte. Sie hatte hinlangliche Beit, fich unter ben Amerikanern aufzuhalten, um ben ungeheuren Abstand zwischen ben Frauen der Weißen und den Squaws ihres Volkes zu erkennen, und ihr zartfühlender Scharffinn hatte fie auch richtig auf ben Weg geleitet, diesem schreienden Migverhaltniffe nach Möglichkeit Einhalt zu thun. — In jeder Gutte war fie zu Sause, und wenn fie vorbeieilte an einer Thure, fo wich sie auch nicht, bis ber Mann sein pflügenbes ober grabendes Weib abgelöst hatte. Sie belohnte bie Willigen mit einer Calabasse des deliciösen Feuer= waffers, mahrend fie es dem Murrischen oder Wiberspenstigen mit bemselben schlauen Lächeln mit reinem Duellwasser füllte. So hatte ste allmählig die Manner gewöhnt, die Laften ihrer Weiber zu theilen. hatte Mittel, Allen zu gefallen und Jeben zu lenken.

Die Morgenröthe hatte kaum durch den Wald zu schimmern angefangen, als die dunkeln Sestalten der Squaws und ihrer Töchter dem Landungsplatze zu= eilten, wo einige Stunden zuvor ihre Männer und Bäter sich eingeschifft hatten.

Der Fluß bildet da eine kleine Bucht, in welchet die Marine des Stammes, fünf Palmrinde=Canoes, an Strängen von Wattap ruhig vor Anker lagen, Bu beiden Seiten des kleinen Hafens erhob sich das Ufer beiläusig zwanzig Vuß hoch; dieser Gürtel war mit Myrthe und Mangrovgesträuch überwachsen, durch die ein Pfad sich schlängelte.

Für ben Frembling, ber eine solche Schaar india= nischer Weiber zum ersten Male gesehen, dürfte ber Anblick nicht ohne Interesse gewesen sehn. Die älte= ften unter ihnen hatten graue Haare, die in langen Flechten roßhaarartig über ihre Schultern hingen, ihre mumienattigen Gesichter waren runglich und beinahe vertrodnet, und wenn ihre Buge einen gewiffen Stumpffinn verriethen, so beuteten hinwieber bie schwarz funkelnden tief liegenden Augen auf eine Wild= heit, die zu schlummern und nur auf eine Gelegenheit zu lauern schien, um in ihrer ganzen ungezähmten Wuth hervorzubrechen. Die Mütter zeigten bereits mehr Milbe in ihren Gesichtszügen; auf sie hatte ber Verkehr und bas gesellschaftliche Leben mit ben Amerikanern offenbar eine humanistrende Wirkung geäußert; die Mädchen jedoch waren burchgängig wohlgewachsen, viele grazienartig, ihre Rupferfarbe nicht viel dunkler als bie sonnverbrannten Gesichter

jüblich europäischer Landschönen, obgleich ihre Züge ungleich mehr Ruhe und Besonnenheit ausdrückten, und, wären es nicht die hervorragenden Backenknochen gewesen, welche die meisten entstellten, so könnten sie als Muster für den Bildhauer gedient haben. Sie trugen kurze Calicoröcken, die ihnen bis über die Knies gingen, um den Nacken sedoch hatten bloß wenige eine Bekleidung, alle hatten Mocassins und silberne Ohrringe. Nachdem die weibliche Partie sich versammelt hatte, theilte die älteste Squaw sie in drei Gruppen, deren jede einen bestimmten Antheil an der Arbeit erhielt, von welcher wir nun eine nähere Beschreibung geben wollen. Es war der Bau eines Palmenrinde=Canoes.

Die erste Abtheilung hatte kurze Pfähle abzuschneis ben und in der Entfernung von einem und einem halben Fuße in die Erde zu treiben, so daß ihre Ansahl beiläusig vierzig wurde.

Die zweite nähte Stücke der Palmenrinde mit Wattap zusammen, hing sie dann auf die Pfähle, und befestigte sie daran so, daß die Rinde lose hing und den beiden aufrecht gehaltenen Deckeln eines Buches ähnelte, dessen Rücken abwärts gekehrt ist.

Die britte Abtheilung hatte Querholzer zu feten, um so den Rand auszupressen und dem obern Rahmen die Form zu geben, welche bas Canve erhalten follte. Diefelbe Abtheilung feste bann bie Rippen und legte bie Bekleidung in breiten Streifen zwischen diese und die Rinde, während eine Angahl von Madchen die Rippen und Rinde herauspreßten, und fo dem Boote Tiefe und ben Seitenwänden Gestaltung gaben. bas Werk so weit vorgerückt war, legten sie Gewichte und Steine auf ben Boben ber Rippen, Die früher im Waffer erweicht worben waren, und bann ließen fie bas Sanze trodinen. Während ber Arbeit, bie eine Stunde gedauert haben mochte, war bas tiefste Stillschweigen beobachtet worben. Es war fein Lachen, fein Schädern zu hören, fein Umhertreiben zu feben. Jebe verrichtete die ihr angewiesene Arbeit, ohne einen Laut von fich zu geben, und die Einzige, die etwas mehr Freiheit sich heraus zu nehmen schien, mar Canondah. Das unruhige Mabchen schlüpfte unter ben buftern Wesen mit ber Miene eines verdorbenen Rindes umber, wisperte hier einem Lieblinge einen Sherz ins Dhr, zischelte bort einer Andern zu, und half einer Dritten, ober zwang einer Bierten ein

ruhiges Lächeln ab. Als die Weiber ihre Arbeit verrichtet hatten, trennten sie sich auf dieselbe stille düstre Weise.

Canondah trippelte auf ihres Baters Butte zu. Sie fand Rosen noch immer schlafenb. Ein liebliches Lächeln spielte um ben Mund bes reizenden Rinbes, und ihre zarten Lippen bewegten sich. Die Indianerin bog fich herab auf bas entzückenbe Befen, und konnte nicht widerstehen, einen Ruß auf ihren Mund zu bruden. Rosa öffnete bie Augen. "Canondah," sprach fie, biefelben reibenb, "ich hatte einen bosen, bosen Traum. Bir beibe ftanben in einem tiefen, tiefen Thale, ber Fremdling auf dem Berge — er kehrte uns ben Ruden. Saft Du ihn gefehen? Und ift er nicht mehr frank? Und fleht er nicht mehr so bleich aus, und zittert er nicht mehr fieberisch? Und hat er von den Früchten gegeffen, und von dem Weine getrunfen?"

"Rosa," versetzte die Indianerin mit einem schlauen Lächeln, "hat nicht so viel diese letzten zwanzig Sonnen gefragt. Der Fremde ist unter dem großen gefallenen Baume."

"Aber wie kam er bahin?"

"Die Schultern Canonbahs trugen ihn."

"Und die Spur, die wir zurückgelassen, und die große Schlange, und das gebrochene Rohr," sprach das liebreizende Kind, in mädchenhafter Verwirrung erröthend über die unschuldige Verstellung, mit der sie ihre Freundin zu täuschen suchte.

Die Indianerin, die ein lleberschuß von sechs Jahren vor Rosa ohne Zweisel ein wenig mit den Stratagemen bekannt gemacht hatte, deren eines ihre Freundin so eben auf sie anzuwenden willig schien, brach in ein lautes Gelächter aus. "Seht einmal," rief sie, "wie die weiße Rosa zu lügen gelernt hat in Einer Nacht. Sie spricht zu ihrer Schwester von der Fährte und dem gebrochenen Rohre, um das sie sich gerade so viel kümmert wie der Miso um Glaskorallen, während ihr Herz bei dem Fremdlinge ist. Canondah wird die weiße Rosa daiür züchtigen."

"Und wundert sich Canondah," frug die Lettere im sansten Tone, "daß ihrer Schwester Herz bei dem Anblick eines weißen Bruders höher schlägt? Würde Canondahs Herz nicht auch klopsen, wenn sie, unter den Weißen lebend, plötlich einen Bruder ihres Stammes, ihrer Farbe sähe?"

Die Indianerin ftarrte sie mit offenen Augen an. "Und sehnt sich meine Schwester zu den Weißen?" fragte sie gespannt.

Des Mädchens Haupt war auf ihr Kiffen gesunken, sie weinte. Die Indianerin sprang an sie
heran und schloß sie in ihre Arme. "Canondah will
ihrer Rosa viele viele Freude machen; aber sie darf
nicht betrübt sehn, sie darf nicht zu den Weißen, Canondah könnte nicht ohne sie leben. Aber komm; "suhr
sie sort, indem sie ihr ein Calicokleid hinhielt, "Rosa
muß heute dieses nehmen, und die Squaws betrügen
helsen."

Das Mädchen schlüpfte seuszend in das Ueberröckschen, warf ein Tuch um ihren Busen, trippelte vor die Hütte, vor der ein klarer Duell sprudelte, und kehrte lieblich wie die Morgenröthe in das Stübchen zurück, um mit der Freundin ihr Frühstück zu verzehren. Zwei Kötbchen mit Trauben gefüllt, Kuchen von indianischem Korn und eine Schale Milch. Rosa schien mit Ungeduld in der Hütte zu verweilen; aber die Indianerin schwieg hartnäckig stille, und kaum hatte sie ein paar Bissen gegessen, so schlüpfte sie allein zur Thüre hinaus.

Rosa setzte sich seuszend zu einem kleinen Tischchen, auf dem ihr Arbeitszeug lag: ein Stück Seidenzeug, dessen Hiersehn wohl Befremden erregen konnte.

Es war ein Stück ausgesuchten Gros, de Naples, das bereits zu einem Kleibe zugeschnitten war. Drei Stunden mochten verflossen senn, als die Indianerin zurückehrte; ein zufriedenes Lächeln spielte um ihren Mund.

"Wir haben ein Canoe gebaut, während Rosa schlief," sprach sie, "und sie muß mitgehen, und unsre erste Vahrt sehen."

Beibe Mäden gingen sofort dem Flusse zu, wo sich die Squaws und Mäden neuerdings versammelt hatten, und bloß auf die Tochter des Häuptlings warteten, um ihre Arbeit zu vollenden. Sobald die beiden Mädchen am Ufer angekommen waren, rissen die Squaws die Pfähle, an welche das bereits fertige Canoe befestigt war, los, und alle Hände waren besichäftigt, die Deffnungen mit Gummi auszufüllen. In einer halben Stunde war dieses gethan. Die Alte, die das Ganze geleitet hatte, übersah nun noch einsmal die einzelnen Theile, und als sie ihr "Gut" aussessprochen hatte, winkte Canondah vier Mädchen,

die sogleich das leichte Fahrzeug ergriffen und es dem Wasser zutrugen. Sie selbst, mit drei Gespielinnen, hatten sich mit Rudern versehen, und ste sprangen, als der Kahn ins Wasser gesetzt wurde, in denselben.

"Rosa," rief die Indianerin, "ist ein wenig furchtsam, und muß beshalb zurückleiben; aber das nächste Mal, wenn das Canve nicht bricht, wird sie mit uns kommen."

Das Fahrzeug hatte sich inzwischen, einer leichten Feber gleich, in schaukelnde Bewegung gesetzt. Ein einziger Ruderschlag war hinlänglich, es weit in den Strom hinauszutreiben. Die Indianerin ergriff nun mit ihren Gespielinnen die Ruder.

Nichts konnte der Geschicklichkeit und Grazie gleich=
kommen, mit der die Mädchen ihre Ruder handhabten.
Sie saßen im Hintertheile des Kahnes, und, das Ruder ins Wasser senkend und ihre Köxper vorwärts biegend, brachten sie es schnell in eine parallele Linie mit ihrer Schulter, wandten die Schneide der Strömung zu, und gewannen so die nöthige Richtung.
Die Art des Ruderns der Eingeborenen in diesen Gegenden unterscheidet sich von dem gemessenen Ruder-

schlage ber Amerikaner, und ist ber Bewegung ber Waffervögel nicht unähnlich. So wie die Ente ihren Fuß mit einem furzen Stoß vorwärts wirft und bann zurudzwingt, mit eben so vieler natürlichen Bebenbigkeit behandelten die Mädchen ihre Ruber. Zuerft fuhren sie eine kurze Strecke stromauswärts, wandten fich bann und flogen mit Bligesschnelle abwärts, wandten sich wieder, und trieben so eine geraume Zeit ihr Spiel. Die andern Kähne hatten fich mittler= weile gleichfalls mit Mädchen gefüllt, und bie fechs Schiffchen schienen nun ernftlich Willens, fich in ein Wettrubern einlaffen zu wollen. Buerft ftellten fie sich in eine Linie, und als mit lautem Rufe von bem Truppe ber Squaws am Ufer bas Zeichen gegeben wurde, setzten fie ihre Sande in Bewegung. Es war jeboch balb zu ersehen, daß bas neue Canve bie Ueberhand gewann. Che bie übrigen ben ziemlich großen Bogen, ben hier ber Fluß bilbet, verlaffen hatten, war es bereits weit in der Strömung, die unmittelbar barunter anfängt, vorangeeilt. Plötlich wurde ein scharf burchbringenber Schrei gehört. Noch einen Augenblick wurde das Canve von den andern gesehen, und bann verschwand es zwischen bem Rohre.

allen fünf stieg nun ein gleich durchdringender Schrei aus, der für die Mädchen und Weiber am Ufer das Signal zu einem um so schnellern Wettlause wurde, als Aengstlichkeit und Neugierde die spornende Ver= anlassung waren.

Rosa war sinnend da gestanden. Sie hatte wohl einen Schrei gehört, aber sie wußte nicht woher er Nun hatte sie sich vom Strudel mit fortreißen laffen, und war so viel als möglich geeilt, mit den Vorbersten gleichen Schritt zu halten. Auch war es ihr eine Zeit lang gelungen, so lange nämlich als bie Richtung, die die laufenden Weiber nahmen, nicht ganz deutlich war. Als aber die Vordersten die Lich= tung bereits überschritten und ben bekannten Pfab einschlugen, begann ihr Gerz zu pochen. langfamer wurden ihre Schritte, ihre Füße schienen ihr ben Dienst zu versagen, und ste mußte einige Zeit inne halten. Daß es bem Fremblinge galt, beffen war sie gewiß. Aber warum hatte Canondah die Squaws selbst auf die Spur gebracht? Sie keuchte zitternd dem Pfade entlang, wo fie endlich, am Cot= tonbaume angelangt, Weiber, Mädchen, Jünglinge und Knaben versammelt fand, die Jüngern voll Verwunderung, die Alten mit finstrer Miene den Fremdling anstarrend.

Ein dumpfes Gemurmel, das sich erhob und stärker und stärker wurde, schien eben kein sehr günstiges Vorbedeutungszeichen der Gastfreundschaft der rothen Weiber für den Jüngling, der, auf den Baumstamm gelehnt, seine Augen noch immer geschlossen hatte, allem Anschein nach unbewußt dessen, was um ihn herum vorging. Der Teppich und das Halstuch waren jedoch verschwunden, und seine Wunde lag den Blicken – der Menge offen.

"Seht," sprach Canondah, die mitten im Kreise der Squaws und Mädchen stand, "der Häuptling der Salzsee hat einen Boten in seinem Canoe gesandt, und die große Wasserschlange hat ihn gebissen."

Sie warf diese Worte mit einer Zuversicht hin, die allem, was sie sprach und that, jenes bestimmte Gepräge gab, dem man nicht leicht widersprechen konnte.
Mit der nämlichen Offenherzigkeit erzählte sie, daß sie in ihrem Wettrennen bis zur Stelle gekommen, wo der Fremde es versucht hatte, sich dem Ufer zu nähern. Ob jedoch sie selbst ihre Gefährtinnen auf die zurückgelassenen Merkmale seines Versuches auf-

merkfam gemacht, ober ob bie brei Mabchen mit ber ben Indianern eigenen Scharfsichtigkeit die Entbedung gemacht, war noch immer zweifelhaft. Diefe erzählten jeboch ganz unbefangen die gemachte Entbedung, wie der Jüngling sich mühsam durch die Palmettofeldergezwungen, und erschöpft am Baume niebergesunken sehn muffe. Einige ber alten Squaws hatten ben Bericht schweigend, aber mit einer Miene angehört, die nichts weniger als Ueberzeugung auszusprechen schien. Sie hatten ihre Blicke auf die Erde gerichtet, und mehrere waren selbst in ben Bruch eingebrungen. Canondah, ohne sie ber geringsten Aufmerksamkeit zu würdigen, winkte einigen Mädchen eine Sandbahre zu bereiten, und ihre Worte hatten fogleich die ge= wünschte Wirkung. Die alten Squaws, ferneres Nachspuren aufgebend, beeilten fich ben Mädchen vorzukommen. Sie schnitten zwei Stämme mit ihren langen Taschenmeffern ab, legten über diese Balmetto= stangen und belegten sie mit spanischem Moofe. Ca= nondah lächelte freundlich ben alten Squams zu, sie bedeutete ihnen, den Fremdling auf diese Bahre zu legen: ein Wink, ber unverzüglich und mit einer Schonung ausgeführt wurde, die bem Leidenden auch

nicht die geringsten Schmerzen zu verursachen schien. She sich der Zug in Bewegung setzte, hatte sie Rosa zugestüstert: "Mein Bruder ist krank und wund, ich empsehle ihn der Sorgfalt seiner Schwester," und dann verschwand sie mit ihren Gefährtinnen im Palemettoselbe, dem Flusse und ihren Canves zueilend.

Rosa, noch immer halb träumend, näherte sich nun der Bahre, die, von den Trägerinnen gehoben, sich in Bewegung setzte. Der Zug ging schweigend und ohne Gefährde dem Dörschen zu. Vor einer Hütte, die etwas zurück von den übrigen dem Waldesabhange näher lag, und deren herabgelassene, sorgfältig bestestigte Bussalvehaut ihr Leerseyn bedeutete, wurde Halt gemacht. Canondah stand bereits vor der Thüre; auf ihr Seheiß ließen die Trägerinnen ihre Bürde nieder.

"Rosa," sprach die Indianerin, "muß hier warten, bis Canondah mit den Squaws gesprochen; und abswärts tretend, versammelte sie Weiber in einen Kreis, und eröffnete eine kurze Berathschlagung in Hinsicht des Fremdlings. Man hatte sie schweigend angehört, und ihr überlassen, nach Gutbesinden darin zu handeln. Sie dankte den Squaws mit würdevollem

Anstande für ihr Vertrauen, und befahl dann zweien der ältesten Weiber die Thüre oder vielmehr die Bufsfaloehaut zu öffnen, die in das Innere der Stude führte. Als dieses geschehen war, trugen sie den Verzwundeten hinein, und legten ihn auf ein dem oben beschriebenen Tillandsea-Divan ähnliches Lager. Er zitterte am ganzen Leibe. Ein hestiges Wundsieber, hatte ihn ergriffen, zu dem wahrscheinlich in der letzten kühlen und nassen Nacht das kalte hinzugekommen war.

Nach Verlauf einer halben Stunde trat endlich Canondah wieder in die Hütte, begleitet von einer grauen Squaw, die mühfam und mit langsamen Schritten sich dem Lager des Verwundeten näherte. Sie besah ihn einige Augenblicke vom Kopfe bis zu den Füßen, ließ sich dann auf das Woos nieder, hob seine Hände, untersuchte seinen Puls, und faßte dann das verwundete Knie, an dem sie die Wunde mit der Ausmerksamkeit eines praktizirenden Arztes unterssuchte.

"Morgen wird das Fieber verschwunden sehn; aber," setzte sie hinzu, und ihr hohles, düstres Auge ruhte forschend auf Canondah — "wie ist der Saft der großen Medicin in seine Wunden gekommen?"

"Der Häuptling ber Salzsee," versetzte Canon= dah bedeutsam.

"Hat seinem Boten doch nicht von seiner Medicin mitgegeben?" Sie besah mit diesen Worten neuerdings die Wunde, und schüttelte stärker ihr greises, runz-liches Haupt. "Der Balsam ist der des Mikos," sprach sie bedenklich; "aber es war weder der Miko noch seine Tochter, die ihn in die Wunde gegossen. Es ist die verruchte, ungläubige Hand einer Weißen. Winondah steht, daß der große Zauber nicht außegesprochen, und daß die große Medicin zum Gifte geworden." Ihr Blick siel durchbohrend auf Rosa.

Canondah hatte betroffen die letten Worte ange= hört. "Und warum sollte der Häuptling der Salzsee nicht vom Balsam haben, den der große Geist den Vätern des Miko gegeben? Er ist ein großer Häupt= ling und vor ihm zittern die Weißen."

Die Alte schüttelte ihr Haupt. "Der Häuptling der Salzsee ist ein Weißer; der große Geist hat zweierlei Gaben. Den Weißen hat er die geringern gegeben, den auserwählten rothen Männern die besern; die Medicin des Miko," sprach sie zuversichtlich, wist die eines sehr großen Häuptlings."

"Canondah," sprach das Mädchen, "hat die Spur des Boten des Freundes ihres Volkes gesehen, und ist ihr gesolgt. Sie hat den Fremdling gesunden und hat ihn auf den Nath ihrer klugen Schwestern in die leere Hütte ihres Wigwams geführt. Soll er verschmachten, weil eine Medicin in seinen Adern ist, die eine unbekannte Hand hineingoß? Was würde der Miko, was der Häuptling der Salzsee sagen?"

"Canondah hat Recht," sprach die Alte; "sie ist die kluge Tochter des großen Miko, und sieht mit hellen Augen."

"Und ihre Hand," setzte das Mädchen bedeutsam hinzu, "ist nicht geballt, und ihre Calabassen mit Feuerwasser sind nicht geschlossen."

Ein schlaues, beifälliges Lächeln grinste, als ste diese Worte hörte, um den Mund der Alten. Sie nickte mit dem Kopfe und entfernte sich.

Die beiden Mädchen waren allein mit dem Verwundeten in der Hütte geblieben und saßen nun in tieses Sinnen versunken. Unsre Leser mögen die Ursache dieses Sinnens vermuthen. Wirklich hatte das rasche Mitseid Rosa zu einer That verseitet, die, obwohl sie ihrem Herzen zur Ehre gereichte und einer Weißen ganz natürlich vorkommen mochte, in den Angen einer Indianerin Hochverrath war. Sie hatte, im Drange ihrer Angst um den Verwundeten, Hand an das Heiligthum des Stammes, die mysteriöse Medicin, gelegt, hatte von dem Heiligthume, das selbst der Miko nie ohne religiöse Vorbereitung in die Hand nahm, frevelhafter Weise Gebrauch ge= macht. Eine solche Entheiligung hatte selbst Canon= dah in Schrecken versetzt. Die Volgen davon konnten fürchterlich sehn.

Es waren peinliche Minuten für die arme Rosa. Dem düstern Schweigen machte die Ankunft der Alten ein Ende, die, eine dampfende Calabasse in ihrer Rechten und einen irdenen Becher in ihrer Linken, sich dem Verwundeten näherte, und ihm, den beide Mädchen aufgerichtet hatten, ein heißes braunes Getränke in den Mund goß. Zweimal füllte sie den Becher und leerte ihn. Dann hüllte sie ihn in die Wolldecken, und zog sich zurück, die Wirkung ihrer Medicin zu beobachten. Es dauerte nicht lange, so zeigten sich große Schweißtropfen an seiner Stirne, auf die sie Canondah mit einem schlauen Winke auf= merksam machte. Diese nickte, entsernte sich mit der

geleerten Calabasse, und kam in wenigen Minuten wieder mit derselben zurück.

"Von den Augen zur Zunge ist es nicht weit,"
sprach das Mädchen, der alten die volle Calabasse entgegenhaltend. "Will meine Mutter den Weg ver= längern, so daß die letzte vergist, was die erstern gesehen?"

Die Alte grinste die Sprecherin mit einem zweifelhaften Blicke an.

"Canondah," fuhr das Mädchen fort, "ist die Tochter des Miko, sie bewacht seinen Wigwam. Kann das Auge Winondahs wissen, was in diesem vorgesfallen ist?"

Die Alte schwieg noch immer.

"Canondah will felbst mit bem Mifo sprechen."

"Die Augen Winondahs haben gesehen, ihre Nasenlöcher haben gerochen, aber ihre Zunge ist nicht die eines geschwätzigen Mädchens. Sie weiß zu ruhen. Sie liebt die Tochter des Miko sehr."

"Und Canondah wird die Calabasse noch zweimal füllen; "schloß das Mädchen.

Ein freudiges Grinsen bezeugte die Zufriedenheit der Alten, die sofort die Stube verließ. Die Unterhaltung hatte auf dem Gesichte der Indianerin einen Ausdruck von Ernst zurückgelassen, der sich durch ein tieses, beinahe sinsteres Schweigen beurkundete. Nach einer langen Weile ergriff sie die Hand ihrer Freundin, und Beide verließen nun die Hütte, um nach der ihres Vaters zu gehen.

"Rosa!" sprach die Erstere, als sie auf der Moos= bank in ihrem Stübchen wieder Platz genommen hatten, "Canondah hat die Augen der Squaws ge= blendet, um ihrer Schwester ein Freudelächeln abzu= gewinnen. Sie hat den Feind ihres Volkes und des Häuptlings der Salzsee in das Wigwam ihres Vaters ausgenommen, den Späher."

"D meine Canondah," rief Rosa, "sieh doch, wie das Auge meines Bruders offen ist. Ist sein Auge treu, kann seine Zunge wohl falsch senn? Sieht er einem Feinde unsres Volkes wohl ähnlich?"

"Meine Schwester ist sehr jung, und sie kennt nur sehr wenig unsre Feinde, die Dengheese. Sie senden ihre jungen Männer in die Wigwams der rothen Männer, um ihre Heerden, ihr Korn, ihre Buffaloesfelle zu zählen, und wenn sie wieder zu den Ihrigen kommen, dann zeigen sie ihnen die Pfade, die zu der

Rothen Dörfer führen, und bann kommen ste und nehmen unser Bieh und Korn, und lachen ber rothen Männer."

"Und denkt meine Schwester," erwiederte Rosa schüchtern, "daß der Fremdling einer dieser Spione ist?"

Die Indianerin schüttelte ihr Haupt bedenklich.
"Hat er nicht die Augen und Haare eines Dankee?—
Sieh Schwester!" fuhr sie nach einer Weile fort,
"Canondah hat ihre Hand in Freundschaft dem Frem=
den entgegengestreckt, als sie sah, daß das Herz der
weißen Rosa sich nach ihm sehnte, aber die Tochter
des Miso hat nicht gehandelt wie sie sollte. Sie hat
die Nacht zwischen den Miso und den Fremdling
gestellt, und nun nimmt sie ihn in ihres Vaters Wig=
wam, nachdem dieser den Kücken gekehrt?"

"Aber er würde im Walde gestorben sehn," ver= setzte die Andere. "Sieh, wie der Fieberfrost seine Glieder schüttelt. Die Morgen= und Nachtluft ist sehr kühle und der Nebel sehr feucht."

"Und der Miko?" versetzte die Indianerin gespannt. "Wird seine Faust nicht gegen einen Bruder ballen, dem seine Tochter ihre Hand entgegenstreckt." "Wenn aber seine Tochter eine Thörin gewesen, und ihre Hand einem Feinde ihres Volkes gereicht, wird das Auge des Miko nicht sinster auf seine Tochter fallen?"

"Und muß er von dem Fremdlinge wissen?" lispelte Rosa stammelnd, als fürchtete sie das Wort auszu= sprechen.

Ein flüchtiges Hohnlächeln flog über die Lippen und verzog für einen Augenblick bas eble Geficht ber Indianerin. "Der Miko der Oconees," sprach fie mit einer leichten Anwandlung von Stolze, "riecht ben Athem eines weißen Mannes zehn Tage, nachbem er ihn ausgeathmet, und erkennt die Spuren seiner Fußtapfen zwanzig Tage, nachbem fle bem Grafe eingebrückt finb. Canonbah mag die Squams tau= schen, aber nicht den Miko. Und hat Rosa, "fuhr fie fort, ihren Blick auf die Freundin richtend, "hat die weiße Rosa nicht gesehen und gehört, was ber alten Winondah Zunge und Augen sprachen? Sie sollte nicht ihre Sande gelegt haben, wo bas Beiligthum des Miko verwahrt ist;" sprach sie mit ernstem Tadel. "Die Zunge Winondahs ift befänftigt, aber die ber Squaws gleichen ben Eichhörnchen, die in ewig

thörichter Bewegung umberspielen. Und wenn sie ihren Männern sagen, was ihre Augen gesehen, werden die Krieger nicht ins Ohr des Miso wispern? und soll die Tochter Toseahs vor ihrem Vater als eine Lügnerin dastehen? Nein, nimmer!" sprach sie entschlossen. "Canondah liebt die weiße Rosa sehr, aber ihren Vater muß sie nicht betrügen. Ist der junge Mann ein Späher, abgesandt von Vengheese, so wird ihr Vater sehen."

"Und mein Bruder?" unterbrach sie Rosa mit zitternder Stimme.

"Wird zu sterben wissen;" beschloß die Indianerin fest und bestimmt. "Aber der Fremdling wird hungrig sehn und Canondah muß für ihn sorgen." Mit diesen Worten erhob sie sich von ihrem Size und eilte aus der Hütte.

Canondah war, wie unsere Leser ersehen, eine Indianerin im vollen und, wir mögen hinzusetzen, edelsten Sinne des Wortes. Sie lebte und webte in ihrem Vater und ihrem Volke; aber zugleich hatten ihre angebornen sanstern Gefühle durch die Reibung mit den Weißen eine bestimmte Richtung erhalten, und ihre indianische Natur trat gewissermaßen ver-

schönert hervor, und gang mit jener Geiftesftarte, die wir an ihr bereits zu bemerken Gelegenheit gefunden, und die allem ihrem Thun und Laffen das Bepräge einer seltenen Berftanbesschärfe gab. Rosa im Gegentheile war noch mehr Kind, eine schöne, bem Unschein nach passive Seele, die fich ohne Murren ber Leitung ihrer ältern Freundin überließ, gewiß nicht aus Geistesschwäche ober Indolenz, sondern vielmehr angetrieben von jenem lieblichen Bartfinn, der Andern das schmeichelhafte Gefühl von lieber= legenheit so gerne gönnt. Die Ueberlegenheit Canon= dahs, weit entfernt, sie zu verwunden, erfüllte sie mit Wonne; es war ein Tribut ber Dankbarkeit, den sie der Indianerin wahrscheinlich auf diese Weise zollte. Und vielleicht hatte eben diese zarte und in ihrer Lage nothwendige Ergebung, mit der fie fich in die bestimmt ausgesprochene Leitung der Tochter des ·Mifo fügte, mehr als selbst ihre ausgezeichnete Schon= heit beigetragen, bag fie nicht blog bas Entzücken ber Tochter, sondern auch die Freude des kalten Ba= ters geworden war.

Der Mond stand bereits hoch, als eine leichte Be= wegung bes Verwundeten anzeigte, daß er erwacht sen; zu seinem Haupte saßen die beiden Mädchen und die Alte. Ein brennender Cederspan verbreitete ein zitterndes Helldunkel über das Stübchen. Die Letzetere hatte kaum die Bewegung am Kranken wahrsgenommen, als sie auf diesen zueilte, und, sein Haupt erfassend, ihm in die Augen starrte. Dann fühlte sie seinen Puls, und den Schweiß von seiner Stirne wischend, beobachtete sie sorgfältig die etwas hellere Varbe seines Gesichtes.

"Das Fieber ist gewichen, die Wunde weiß Canon= dah zu heilen;" und mit diesen Worten verließ sie die Stube.

Auf ben jungen Mann, ber nun zum ersten Male seit sechs und dreißig Stunden wieder die Augen aufschlug, schien das triumphirende Grinsen der verdorrten düstern Alten nicht den günstigsten Einsdruck hervorzubringen. Canondah jedoch, als hätte sie dieß vermuthet, trat schnell an ihre Stelle und rückte einen Stuhl an sein Lager, auf dem einige Ersfrischungen standen. Eine junge wilde Ente, auf indianische Weise unter dem Rasen geröstet, mit frischen Wälschornkuchen. Rosa hatte einen Becher mit Wein gefüllt, den ihm die Indianerin gleichfalls

reichte, nachdem sie sich auf ihre Aniee niedergekauert und ihn dann in eine sitzende Stellung gebracht hatte. Seine Lippen verzogen sich krampfartig beim ersten Bersuche und er stieß den Becher beinahe mit Gewalt zurück; aber es währte nicht lange, so überzog eine leichte Röthe sein Gesicht, und seine Hand griff wieder nach dem Becher. Hierauf nahm er ein Stück von der Ente und dem Kuchen.

Die Indianerin verwandte kein Auge von ihm, ihr Blick folgte jebem Biffen, ben er zum Munde Beinahe schien es, als ob das Mädchen etwas Näheres vom Charafter bes jungen Mannes aus dieser thierischen Verrichtung ersehen wollte; fie winkte von Zeit zu Zeit Rosen, die in ber Ede bes Stübchens stand, und gleichfalls ihre Augen auf ben Effenden gerichtet hatte. Es schien als ob die beiden Mädchen mit Vergnügen ihm zufähen. Wirklich aft der junge Mann mit so viel Anstand und Ungezwungen= heit, die wahrscheinlich von der roben Gier ihrer Stammesgenoffen, ben einzigen Vorbilbern, die fie vor sich hatten, zu sehr abstechen mochte, um sie nicht etwas Söheres in ihrem Gafte vermuthen zu laffen. Obwohl wir in ben beiben Mäbchen keines=

wegs eine feinere Bildung voraussetzen können, so ist doch in der wetblichen Natur jener sichere Takt, der, wenn nicht verdorben oder irre geleitet, nur selten trügt. Es schien, als ob die Mädchen einen tiesern Blick in die Seele ihres Gastes gethan hätten. Rosas herz schlug sichtbar leichter und selbst Canondah sing an, ihn mit einem ruhigern, vertrauensvollern Auge zu betrachten.

Als er sein Mahl geendigt hatte, legte sie ihn wieder auf sein Lager zurück; dann öffnete sie den Berband, den sie um seine Wunden geschlagen. Ihre Finger berührten kaum die tiese Fleischwunde, und mit so vieler Geschicklichkeit und Schonung verrichtete sie ihre Aufgabe, daß ihr Patient unter ihren Händen wieder entschlief.

"Der Balsam wird die Wunde in acht Sonnen heilen;" sprach ste mit Zuversicht, blies dann das Fackellicht aus und ihren Arm um Rosa wersend, eilten beide Mädchen ihrer Hütte zu.

## Sechtes Kapitel.

Ihr habt gesprocen, ob aber gescheibt ober nicht, bas mag ber Walb richten.

Shatesbeare.

Die außerorbentliche Geschicklichkeit ber Indianer, Wunden und Fieber zu heilen, denen fie bekanntermaßen schon wegen ihres ewigen Kriegs= und Walb= lebens häufig ausgesett finb, offenbarte fich auf eine erstaunenswürdige Weise an dem Jünglinge, ben sein gludliches ober ungludliches Gestirn zu einem biefer Völkchen geführt hatte. Das Wund= und kalte Fieber war bereits nach sechsundbreißig Stunden verschwunben, und es waren noch nicht acht Tage seit seinem Hierseyn verfloffen, als auch die Wunde bereits zu heilen anfing. Seine leichenartig gelbe Gefichtsfarbe hatte sich in ein frisches Roth verwandelt, bas eine leichte Blässe angenehm hervorhob, seine matt und fraftlos eingefallenen Augen waren munter geworben, und schienen eher zum Lachen als zur Traurigkeit aufgelegt zu fenn. Ein Bug um ben Mund verrieth eine fröhliche harmlose Natur, und voll aufblühende Backen

einen fraftig lebenbigen Frohfinn. Er hatte bereits versucht, aus ber Hutte zu treten und fich im Freien umzusehen, ware ihm bieß nicht von seiner Barterin mit ber Drohung untersagt worben, daß bas Fieber wieber kommen werbe, wenn er sich ber feuchten Luft aussete. So hutete er noch immer sein Stubchen. Dieses war von mäßiger Ausbehnung und zeigte bem Auge die kunftlos zusammengefügten Stämme bes Cottonbaumes, mit Tillandsea und Gummi ausge= stopft, und keiner andern Verzierung als ein Toma= hawk und Schlachtmeffer, die an der Wand hingen. Eine beiläufig anderthalb Fuß hohe Bank, mit Til= lanbfea bebedt, lief an ben Banben ber Stube bin, und diente ihm zum Sitz und Lager. Ein eben so einfacher Tisch war mit Palmblättern und Früchten besett, bie mit einer garten Rudficht für seinen Genesungszustand gesammelt schienen: Weintrauben und in Bucker eingelegte wilbe Pflaumen und Bananen. Während sein Auge auf diesen Gaben ruhte, trat Canonbah ein, in ihren Händen einen Teller mit frisch gebratenen Quails haltend. Sie setzte bas Gericht auf ben Tisch, und eilte bann zur Thure zurud, um die Buffaloehaut herabzulaffen, so daß die Strahlen

der Morgensonne, die durch die Oeffnungen einstelen, die Gegenstände im dunkeln Stübchen mehr errathen als sehen ließen.

"Guten Morgen!" sprach der junge Mann, der mit Verwunderung der Indianerin einen Augenblick zugesehen hatte.

Die Begrüßung wurde mit Stillschweigen aufgenommen. Die Indianerin deutete auf die Quails, und ließ sich dann auf dem entgegenstehenden Sitze nieder, auf dem sie ruhig abwarten zu wollen schien, bis der junge Mann gegessen haben würde.

"Mein junger Bruder," hob sie endlich an, als sie gewahrte, daß dieser keine Miene machte das Mahl zu versuchen, "ist im Canve des großen Häuptlings der Salzsee angekommen. Hat er in seinem Wigswam gelebt, und die Pfeise des Friedens mit ihm geraucht?" Sie sprach diese Worte in ziemlich gesläusigem Englisch, obwohl in dem tiesen und stark hervorstoßenden Kehltone ihrer Nation.

"Canoe! Wigwam! Pfeise bes Friedens!" wiederholte der junge Mann, der, wie es schien, keine Sylbe von dem Ganzen verstand. "Ja, in einem Canoe bin ich gewesen," suhr er halbfröhlich fort, "und das mag der Henker holen! Ich will mein ganzes Leben daran denken. Brr!" murmelte er, "das war kein Spaß, wenn man seine acht Tage, oder Gott weiß wie lange, auf der Salzwelle herumtanzt, und an seinen Schuhsohlen Mittagsmahl halten muß. Hole der T—l unsere Schildkrötenjagd und Austernliebshaberei. Will in meinem Leben auf keine mehr gehen. Sag mir nur einmal, liedes Nädchen, wo ich eigentslich bin. Die letzen zwei Tage erinnere ich mich zwischen Sümpsen und Morästen gewesen zu sehn, in denen nichts Eßbareres zu sehen war, als Allisgatoren und wilde Sänse, die leider Flügel hatten. Wo ich aber gegenwärtig zu sehn die Ehre habe, weiß ich wahrlich nicht."

Die Indianerin stutte ein wenig über den fröhlichs humoristischen Wortschwall, der ihm entfahren, und sie schien eine Weile das Gesagte in ihrem Gedächts nisse zu ordnen. Endlich mochte sie damit zu Ende gekommen sehn; ihre Miene jedoch, weit entfernt, im nämlichen Tone zu erwiedern, drückte eher Mißsfallen aus.

"Mein Bruder hat nicht auf die Frage seiner Schwefter geantwortet. — Hat er bei bem Häuptling ber

Salzsee gelebt, und die Pseise des Friedens mit ihm geraucht?"

"Das habe ich," erwiederte er, der sie nun zu bes
greifen wähnte. "Ich habe bei dem Häuptling der
Salzsee gelebt, wenn Du, was natürlich, darunter
unsere Nation verstehst; aber was das Rauchen aus
der Pfeise betrifft, das habe ich nicht gethan. Wir
rauchen nie aus Pfeisen, das ist nicht Mode bei uns;
bloß die Franzosen und Neger thun es. Nasty animals!"\*) fügte er hinzu.

"Mein Bruder," versetzte die Indianerin eben so gelassen, "hat eine gekrümmte Zunge, und er will seine Schwester zum Narren machen. Canondah ist die Tochter des Miko," sprach sie mit Würde.

"Canondah, Tochter des Miko;" wiederholte der junge Mann. "Englische Worte, aber wenn ich so= gleich mit der Kanonenbraut kopulirt werden sollte, ich weiß wahrlich keine Antwort zu geben."

"Wie ist mein Bruder zum Canoe gekommen, in welchem ihn seine Schwester gefunden hat?"

"Wie kann ein ehrlicher englischer Midshipman,

<sup>\*)</sup> Somutige Thiere.

der während seines Austernsuchens von einem französischen Hunde von Seeräuber überfallen und gefangen in seine Räuberhöhle geschleppt wird, zu einem Boote kommen? Ich nahm es während der Nachtzeit, und machte mich aus dem Staube. Wollte Gott, Tom und Bill hätten mitgekonnt; aber der Spisbube hat uns einzeln eingesperrt."

Der junge Mann, in fröhlicher munterer Laune, schien die rhapsodische Skizze mehr zu seiner eigenen Unterhaltung, als der Aufklärung der Indianerin zu geben.

"Mein Bruder," sprach wieder die Indianerin, die aufmerksam zugehört hatte, "hat also das Canve dem Häuptling der Salzsee genommen, und ist in der Nachtzeit aus seinem Wigwam gewichen?"

"Das Canoe gehört einem Hunde von Piraten; ben wirst Du doch unter dem Häuptling der Salzsee nicht meinen?" frug der Britte etwas ausmerksamer.

Die Indianerin schüttelte ben Kopf und maß ihn mit 'einem Blicke, ber ben Humor bes jungen Seesmannes ein wenig herabstimmte.

"Mein Bruder ist sehr jung," sprach sie, "um auf ben Kriegspfab bes großen Häuptlings ber Salzse

zu gehen. Er follte zuvor lernen ben Hirsch und has Buffalo jagen und die große Wasserschlange tödten, ehe er in den Krieg zieht; oder die Töchter seines Volkes werden über der Leiche meines gefallenen Brusbers weinen."

Sie sprach diese Worte mit einem Ausbrucke, der Mitleiden und Hohn ziemlich deutlich zu verstehen gab, und schien auf eine Antwort zu warten.

"Aber Du wirst doch nicht glauben, daß ein engli=
scher Offizier, ober vielmehr Quasiofsizier, damn unsere Offizierschaft, mit einem Piraten Krieg führen wird? — Solche Hunde fängt man und knüpft sie auf."

Die Indianerin maß ihn mit einem verächtlichen Blicke.

"Sieh!" erwiederte sie kalt und verächtlich, "wenn die rothen Männer auf den Kriegspfad gegen ihre Feinde ziehen, so schlagen sie die Krieger und Häuptslinge ihrer Feinde entweder auf dem Schlachtfelde todt, oder sie führen sie gefangen heim, um sie ihren jungen Männern zu zeigen, daß diese eben so brav werden mögen, wie sie. Aber dann bewachen sie dies selben, daß sie nicht entsliehen können. Mein junger

Bruder jedoch ist keiner ihrer Häuptlinge oder Krieger. Seine Hände sind klein wie die eines Mädchens, und haben nie einen Tomahawk gehoben. Der große Häuptling hat ihn gefangen mit andern Knaben und Mädchen seines Volkes, und ihn in sein Wigwam gesandt. Der Häuptling der Salzsee ist groß, und er tödtet Männer, aber er bekümmert sich nicht um Weiber und Kinder. Mein junger Bruder hat eine starke Zunge, aber sein Arm ist schwach.

"Beinahe sollte ich glauben, daß Du von dem Säuptling der Salzsee, wie Du den Seeräuber nennst, mehr weißt, als mir und Dir gut senn dürfte, " er= wiederte der junge Mann, der nun gespannt zu wer= den schien.

"Der Häuptling ber Salzsee ist ein großer Krieger, und seine Name ist weit bekannt;" sprach das Mäb= hen trocken.

"Und wie weit ist es von hier zu seinem Wigwam?" fragte er, den Ausbruck gebrauchend, der von der Indianerin am leichtesten verstanden werden konnte.

"Wein Bruder," erwiederte die Indianerinspöttisch, "ist ja von seinem Wigwam in seinem Canoe angekommen. Wenn die rothen Männer ihre Späher und Spione aussenden, dann wählen sie solche, die wissen, wie lang der Pfad ist, der zum Feinde führt. Thun es die Weißen anders? Canondah ist ein schwaches Mädchen, aber sie ist die Tochter des Miko." Sie hatte die letzten Worte mit einer Würde und Bestimmtheit ausgesprochen, die zugleich zu sagen schienen, daß seine bisherige Vertraulichkeit nicht am rechten Orte angewandt sey.

"Aber Du wirst doch nicht glauben, daß ich ein Spion bin, ber ausgegangen, um ben Freibeuter aus= zuspähen?"

"Mein weißer Bruder spricht mit der Zunge uns ferer Feinde, oder spricht er mit einer doppelten Zunge?"

"Wirklich," sprach der Jüngling, "ich weiß nicht, träume oder wache ich mit Dir, liebes Mädchen. Viel-leicht bist Du es, der ich mein Leben schulde. Wenn dem so, dann nimm meinen aufrichtigen innigen Dank. Ich bitte um Vergebung, wenn meine Ausbrücke, die Du mißzuverstehen scheinst, Dich beleidigen. Sage mir nur, wo ich bin. Ich erinnere mich dunkel eines kupferfarbigen artigen Mädchens, die zu meinem Beistande kant, als ich so eben vom Alligator gepackt

wurde, auf ben ich, ihn für einen Baumftamm ansehenb, meinen Fuß sette; und bann schwimmt vor meiner trüben Phantaffe eine liebliche Göttergestalt, mehr Rind als Mabchen, die gleich einem Engel nur im Traume mir erschien. Wo ift bas Madchen? Sie ift eine Weiße, fle wird mich, ich fle eber versteben. Abet die Wahrheit zu sagen - obwohl ich die Verhältniffe nicht fenne, in benen Du jum Geerauber fteben magft - ich habe Ursache, gegen ihn aufgebracht zu fenn. Wir waren von unserer Station in Jamaica abge= gangen, um bie Münbungen bes Missispi zu son= biren. 3ch mit einigen meiner Rameraben hatten von unserem alten Brummbar, ich meine unsern Ca= . pitain, Erlaubniß erhalten, nach Schildfröten und Austern zu jagen. Wir hatten uns ziemlich weit von ber Fregatte entfernt, und waren in eine tiefe Bucht eingelaufen, wo wir treffliche Aufterbanke fanden. Als wir am besten mit unseren Rechen beschäftigt waren, sahen wir plöglich eine bewaffnete Dacht vor uns. Was zu thun? Unsere Kutlaffe und Piftolen hatten wir natürlich zurückgelassen, und fo mußten wir uns sammt und sonders ergeben, wurden bann fortgeschifft, und gelangten in der Racht in eine Art

Blackhaus, wo wir dann abgesondert und eingessperrt wurden, und woher ich nun stehenden Fußes komme."

Die Indianerin hatte natürlich von der Erklärung des jungen Britten nur die Hälfte begriffen, und sie schüttelte noch immer den Kopf.

"Wein Bruder spricht mit einer fehr gekrümmten Junge. Will er sagen, daß er und die Seinigen nicht auf dem Kriegspfad gegen den Häuptling der Salzsee gewesen? Der Häuptling stiehlt nicht junge Männer. Warum sollte er ihn gefangen haben?"

"Wahrscheinlich weil er befürchtete, und zwar mit Recht, daß, wenn wir seinen Schlupswinkel aussindig machen, wir ihm auch das Nest zusammenschießen, und ihn auf den Trümmern aufhängen."

"Dab ich nicht gesagt, daß mein weißer Bruder mit einer Doppelzunge spricht;" suhr die Indianerin heraus. "Weines Bruders Volk ist auf dem Kriegspfab mit dem Häuptlinge begriffen, und er hat ihn mit den Seinigen in den Hinterhalt gelockt. Ist es nicht so?"

"Mein liebes Mädchen," erwiederte ver Britte, der müde zu werden schien, sich nicht verstanden zu sehen. "Wir sind nicht mit den Piraten im Ariege, obwohl wir ihn, wenn er in unsere Hände geräth, als solchen auftnüpsen, und das zwar in Retten; aber wir haben diese Ehre des Krieges unserem widerspenstigen Brusber Ionathan angethan, den Dankees. Mit diesem sind wir im Kriege, das heißt nicht eben im Kriege, aber wir haben einige Schisse und Truppenkorps absgesandt, sie zu züchtigen."

"Meines Bruders Volk ist nicht auf dem Kriegspfade gegen den Häuptling der Salzsee begriffen, und doch würde ihn sein Volk beim Halse aushängen. Meines Bruders Volk verdient wie die Hunde todtgeschlagen zu werden."

Des Britten Miene zuckte unwillführlich.

"Mein Bruder sprach von den Yankee's;" fuhr das Mädchen fort. "Hat er nicht gesagt, daß sein Volk, mit ihnen im Kriege begriffen, ste züchtigen will? Mein Bruder ist doch ein Yankee, seine Zunge ist die eines Yankee?"

"Ich habe die Chre ein Engländer zu sehn," erwies derte der junge Mann mit jenem selbstgefälligen Cocksneyschmunzeln, das seine Lippen wie die Schnauze eines gewissen Thieres streckte und zusammenzog, und

ihm jenen albernen Ausbruck gab, den wir so oft an unsern Verwandten zu belächeln Gelegenheit gefunden haben, wenn ihre Eigenliebe sich auf recht comfortable Weise gekipelt fühlt.

"Ein Engländer," wiederholte das Mädchen sin=
nend. "Der Häuptling unserer Schule hat uns vieles
von einem Volke gesagt, daß auf einer Insel weit
gegen die aufgehende Sonne wohnt. Sie haben einen Häuptling, der ein alter unschuldiger Mann ist;" bei
diesen Worten deutete sie auf die Stirne. "Die Köpfe
der Männer sind voll Nebel, und sie sind vielfräßig
und hungrig immer. Sie haben ehemals Häuptlinge
in das Land der Yankees gesandt, bis diese sie ver=
trieben haben. Gehört mein Bruder zu diesem Volke?"

Der Britte; der hier einen Katechismus hörte, wie ihn häufig westliche Schulmeister ihren Zöglingen auf eine seinen Landsleuten eben nicht sehr schmeichels hafte Weise einprägen, antwortete mit einem verlegesnen Gesichte: "Ich bin allerdings aus einer Insel, und unser häuptling, wie Du unsern König taufst, hat wirklich so eine Art Spleen gehabt, und unser Oberhaus für Peacocks angesehen; aber ich habe

nicht bie Chre," fuhr er lachend fort, "meine Landsleute in der Beschreibung zu erkennen."

"Meines Bruders Zunge hat sich wieder gekrümmt," fuhr das Mädchen spöttisch fort. "Gehört er zu dem Volk, das viele Schiffe hat, und gegen welches der große weiße Vater den Tomahawk erhoben?"

"Ich benke, ich gehöre ihm an," erwiederte der junge Mann ein wenig verdrießlich.

"Und sein Wolf," sprach sie mit einem mitleidsvollen Lächeln, "will die Wengheese züchtigen?"

"Ja, das wollen wir;" fuhr der Britte muthig heraus.

"Arme Narren!" erwiederte die Indianerin. "Meines Bruders Volk wird sich derbe Schläge holen. Daben die Vengheese ihm sein Land weggenommen?"
fragte sie weiter.

"Der Teufel sollte sie holen, wenn sie sich so etwas in den Sinn kommen lassen wollten. Sie haben sich aber angemaßt, uns die Herrschaft der Salzsee, um indianisch zu sprechen, streitig machen zu wollen, und im Grunde auch das nicht; die Wichte haben sich nur geweigert, ihre elenden Schiffe von uns visitiren zu lassen, wozu sich doch alle Uebrigen, Franzosen und Russen,

verstehen mussen. Dann wollen sie uns auch wehren, ihre Seeleute allenfalls der Ehre des brittischen Ri= netails zu würdigen."

Der Britte hatte in guter, gebrängt seemännischer Sprache, und ziemlich genau, wie wir so eben gesehen haben, die Ursachen des zweiten Krieges der Vereinigten Staaten mit England angegeben. Das Recht ober vielmehr die Anmaßung der Britten, amerika=
nische Schiffe zu visitiren, und die größere Anmaßung,
solche Seeleute, die ihnen annehmlich schienen, von den amerikanischen Schiffen zu nehmen, hatte wirklich die amerikanischen Schiffen zu nehmen, hatte wirklich die amerikanische Nation veranlaßt, den Fehdehand=
schuh dem übermüthigen England hinzuwersen. Wie der Kampf gesührt worden, gehört natürlich nicht hieher; so viel glauben wir aber versichern zu dürsen, daß unser Verwandter sich weislich hüten wird, seine Anmaßung se wieder geltend zu machen.

Die Indianerin hatte mit der gespanntesten Aufmerksamkeit dem jungen Britten zugehört, und obgleich sie vermuthlich das Ganze seiner Rede nicht begriff, so ließ-sie ihr durchdringender Verstand ziemlich den Sinn errathen.

"Weil also bie Vengheese mit ihren großen Canves

auf der Salzsee sahren wollten, hat das Volk meines Bruders den Tomahawk gegen sie gehoben?" fragte sie.

"Ja, so etwas bergleichen!" war die Antwort.

ulnd werben sie den Tomahawk auf der Salzsee, in den Wäldern ober in ihren Wigwams erheben?"

"Das ist eben die Frage. Wir waren abgesandt, die Mündungen des Missisppi zu sondiren, das heißt, ihre Tiese zu untersuchen, ob sie nämlich größere Schiffe zulassen. Das Resultat war ziemlich ge-nügend. Nur ist eine verwünschte Sandbank, die, gerade vor der Mündung hingepflanzt, uns den Einsgang verwehren wird. Wäre das nicht, so gingen wir gerade nach New-Orleans hinauf, und schössen ihnen das Nest, wie ihr Washington, über den Köspsen zusammen; das heißt, wenn sie sich nicht gut-willig ergäben."

"Meines Bruders Volk wird also seine großen Canves verlassen, um die Tomahawks im Lande der Vengheese zu erheben und es einzunehmen?"

"Ja," versicherte ber Britte.

"Und mein Bruder, während er mit seinem Volke ben großen Fluß hinauf ging, ist vom Häuptling der Salzsee gefangen genommen worden?" "Wenn Du mit dieser ehrenvollen Benennung ben Piraten bezeichnest, Ja."

"Und was möchte nun mein Bruder weiter thun?"
"So bald als möglich wieder zu den Meinigen zus rückehren; sonst sind sie im Stande und streichen mich aus der Midshipsmansliste, und ich bin nahe am Avancement. Ich kann nicht weit vom Missisppi sehn. Unsre Armee muß um diese Zeit gelandet sehn."

"Und wenn mein Bruder den Dengheese in die Sande fällt?"

"Ich werbe mich hüten."

"Die Pengheese haben alles Land inne, das zwi=
schen dem großen Strome und der zweiten großen
Salzsee liegt. Ihre Augen sind die des Adlers. Mein Bruder kann nicht durch ihre Niederlassungen. Seine Fußstapfen werden ihn verrathen. Sie werden mei=
nen Bruder ergreisen und ihn tödten. "

"Einen Mann ohne Waffen? Sie sind nicht zu gut dazu, aber doch traue ich ihnen diese Schlechtig= keit nicht zu; es ist brittisches Blut in ihnen."

"Sie werben meinen Bruber, als Späher fangen und ihn beim Halse an einen Baum hängen."

Die letten Worte schienen auf den jungen Mann

einigen Einbruck zu machen. Nach einer kurzen Pause erwiederte er: "Sie können, dürfen nicht. Auf alle Fälle muß ich es versuchen."

"Mein Bruber," brach die Indianerin ploplic aus, "hat seine Zunge viel.gefrümmt, um der Tochter bes Miko große Lügen aufzubinden. Glaubt mein Bruder, die Tochter des Miko sen eine Närrin? Er fagt, sein Wolf ift nicht mit bem Bauptling ber Salz= fee auf bem Kriegspfabe, und boch wurde es ihn an ben Baum beim Salse aufhängen. Und wieder fagt er, sein Bolt ift mit ben Dankees im Kriege und er will burch ihr Land und ihre Wigwams. - Mein Bruber," fprach fle im bestimmten, beinahe brobenben Tone, "hat fich in das Wigmam des Häuptlings der Salzsee gestohlen und ist von da in das des Miko gekommen, um ben Pfab seinem Bolke, ben Dankees, zu zeigen. Mein Bruber ift ein Späher ber Wengheefe. " — Sie begleitete ihre letten Worte mit einem Blide, ber bem jungen Manne eben nicht sehr schmeichelhaft war, und ftand im Begriffe, bas Stubchen zu verlaffen.

Der Britte hatte ihr mit einer Spannung zugehört, die seinen jugendlichen, seemannisch launigen Zügen

einen Ausbruck von Bitterkeit gab. Bei ben letten Worten schien er besonders beleidigt zu seyn, und bittrer Hohn spielte um seinen Mund. Er versuchte zu antworten, stockte aber und brachte blos ein "Aber ich muß Dir sagen —" heraus.

Die Indianerin machte ihm trocken ein Zeichen zu schweigen.

"Mein Bruder ist noch frank und wund. Er hat bereits zu viel gesprochen. Er muß essen, um gesund zu werden. Der Miko ist groß und weise; er wird sehen."

Mit diesen Worten trat sie aus der Thüre, vor der sie Rosa fand. Beide Mädchen wandelten Arm in Arm durch die Hecken und Pflanzungen ihrem Häusschen zu, ohne ein Wort zu sprechen. Die Indianerin war augenscheinlich in tieses Nachdenken versunken. Plöslich stand sie stille.

"Mein junger Bruder ist sehr jung, und seine Zunge faselt wie die eines albernen Mädchens; aber unter dieser Narrheit ist die Schlange verborgen." Sie sah, während sie sprach, Rosen an, als ob sie von ihr Bestätigung des Gesagten erwartete. Diese schwieg. "Seine Augen," fuhr die Indianerin fort, "find die der Taube, aber seine Zunge ist die der Rasselschlange."

Daffelbe Stillschweigen.

"Haben die Ohren der weißen Rosa die vielen Lügen aufgefangen, die ihr weißer Bruder gesagt hat?"

"Sie hat die Worte ihres weißen Bruders gehört," erwiederte Diese; "aber ste hat nicht in sein Herz geblickt. Wie kann meine Canondah sagen, daß unser weißer Bruder Lügen gesagt hat?"

"Die weiße Rosa ist gut, sehr gut, Canondah liebt sie mehr als ihr Leben, und sie ist ihres Laters Breude; aber sie sieht nicht mit den Augen Canon= dahs, noch des Mikos."

Ein tiefer Seufzer entquoll bem Busen Rosas. "Sie ist unglücklich, wie ihr weißer Bruber;" lispelte sie vor sich hin.

"Rosa ist die Taube, mein weißer Bruder ist die Schlange. Er ist ein Späher;" sprach die Indianerin mit Unwillen.

Rosa schüttelte ihr Köpfchen. "Wer hat Canondah dieß gesagt?"

"Rosas Augen, " erwiederte die Indianerin, "haben

nur auf bie weiße Saut und bie garten Sande meines Brubers gesehen, aber bie Tochter bes Mifo hat seine Lügen gehört. Ift er nicht im Canve bes Säuptlings ber Salzsee heraufgekommen? Hat seine Zunge nicht gefagt, daß er in seinem Wigwam gewesen, ohne die Pfeife bes Friedens mit ihm geraucht zu haben? Ift nicht sein Volk auf bem Kriegspfabe gegen ben Häupt= ling? Sagte er nicht selbst, baß es ben Häuptling an einen Baum hangen wollte, wenn es ihn hatte? und boch fagt die weiße Schlange, daß es nicht ben Tomahawk aufgehoben. Wie kann er anders in das Wigwam bes Häuptlings gelangt senn, benn als ein Spaher? Und spricht er nicht mit der Bunge eines Dankee, und boch sagt dieselbe Doppelzunge, daß sein Bolk auf dem Rriegspfade gegen die Dengheese begriffen?' Und mit der nämlichen Zunge widerspricht er, und fagt, daß bie Dankees ihn nicht töbten murben, und defhalb," schloß sie höhnisch, "will er durch ihre Wigwams. Glaubt er, Canondah sey eine Thörin?"

Die Erzählung des Britten hatte allerdings etwas an sich, das dem ungefünstelten, mit den Grundsätzen des Völkerrechts gänzlich unbekannten Naturkinde ziemlich unwahrscheinlich vorkommen mußte. Sie,

wie es fich von felbft verfteht, bacte fich die Berhaltnisse großer Nationen im winzigen Daßstabe ihres eigenen Bölfchens, ober höchstens bes Stammes ber Creeks, und schloß eben so natürlich ben Häuptling der Salzsee ober, besser zu sagen, ben Seeräuber in biese Parallele mit ein. So mußte sie nothwendig die Sprache bes jungen Mannes sonderbar finden, ber in seiner seemannischen Offenheit ganz unumwun= ben zu verstehen gab, baß ber Pirate aufgeknüpft werben würde, mährend er zur selben Zeit die Zumuthung, daß seine Nation im Kriege mit ihm ftebe, mit Verachtung von sich wies. Eben so wenig war seine Erklärung in Bezug auf die Amerifaner für die Indianerin befriedigend. Daß feine Nation im Kriege gegen die Dengheese begriffen sen, war an sich schon der gegen Weiße mißtrauischen Tochter des Mikos auffallend, die bemerkte, daß er die nämliche Sprache mit diesen rebe; aber daß er ungeachtet bes obwaltenben Krieges noch eine Art Großmuth von seinen Feinden erwarte, und, von ihnen aufgefangen, nicht getöbtet zu werben fürchte, ging so weit über die Begriffe ber indianischen Kriegsgesete, bag ihn bieß allein

in ihren Augen zum Betrüger nothwendig stempeln mußte.

Auf der andern Seite mochte unser Britte nicht weniger an der Indianerin irre geworden sehn.

Wer war diese junge Wilde, die sich herausnahm, ihn wie einen aufgefangenen Spion auszufragen, und zwar auf eine Weise, die ihn unwillführlich gezwungen hatte, ihren Fragen Rede zu stehen? Woher dieser Herrscherton, der, bei aller Einfalt, Würde und Selbstbewußtsehn aussprach? Was hatte ste nach dem Seeräuber zu fragen? Gehörte ste zu seiner Bande? Ihr Wesen widersprach einem so herabe würdigenden Gedanken. "Pshaw! Mädchenneugier!" ries er sich zu, "die da gerne etwas zu plappern haben möchte." Und mit diesem Troste entließ er sür dießemal seine weitern Gedanken über die sonderbare Besucherin.

## Siebentes Kapitel.

Ich bin so voller Geschäfte, baß ich Dir nicht gleich eine scharffinnige Antwort geben kann. Wenn ich wieber komme, will ich ein volltommener hofmann sehn.

Shatespeare.

So waren wieder zwei Tage verflossen. Der junge Mann fühlte seine Gesundheit allmählig bergeftellt, des Balsams wunderbare Kraft hatte fich nun vollfommen bewährt, und er fonnte bereits ohne Schmerz umherwandeln. Immer war ihm bieß jedoch von ber Indianerin ftrenge unterfagt worden. Er hatte fich einige Mal ins Dörfchen hinaus gewagt; aber bie-Squaws waren ihm stets mit so unzweideutigen Be= weisen feinblicher Gestinnungentgegen gekommen, baß er immer umzukehren genöthigt gewesen. Die Inbignerin hatte ihm seine Mahle regelmäßig jeben Morgen und Abend gebracht, hatte jedoch kein Wort weiter gesprochen, und ein ruhig forschender Blid, während fie seinen Buls untersuchte, war alles gewesen, was einigermaßen nähere Theilnahme beur-Fundete.

Es war in der Nacht des zehnten Tages seit seiner Anwesenheit. Er hatte fich bereits auf sein Lager hingestreckt und so eben zu schlummern angefangen, als plöglich ber Wiberschein heller Flammen burch die Deffnungen ber Buffaloehaut brang. Er sprang mit bem Ausrufe auf: "Das Dorf ist in Feuer!" fturzte zur Thure hinaus, burch die hecken und Be= busche ber Flamme zu. Der Wiberschein ber Faceln fiel auf eine ziemlich große, dem Anscheine nach nieb= liche Hütte. Es war die Wohnung des Miko. So eben trat eine weibliche Geftalt aus der Thure, und blieb vor derselben stehen. Sie horchte eine Weile und schien sich bann ber Gegend zuwenden zu wollen, wo er sich im Gebüsche verborgen hatte. Langsam wandte fie sich jedoch der Ede zu, von der sie eine Aussicht auf ben von Mehreren Hundert Pechfackeln erglänzenden Wafferspiegel bes Fluffes hatte. Er hatte nun Gelegenheit, fle ins Auge zu faffen. Lang= fam und leise, Schritt fur Schritt, als fürchtete er, die liebliche Erscheinung möchte zur Luftgestalt werden, näherte er fich ihr. Bloß eine Acacia Mimosa trennte ihn noch von ihr. Es war Rosa. Eine Weile stand er in Anschauung versunken und bann trat er näher.

Der leise Fußtritt war von ihr gehört worden, sie wandte sich und schwebte auf ihn zu. "Fürchte Dich nicht, Fremdling," sprach sie in wohlklingendem Eng-lisch, "unsere Weiber und Mädchen führen den Nacht=tanz auf."

"Miß! ich bitte tausendmal um Vergebung wegen meiner Zudringlichkeit. — Sie werden vergeben, aber wirklich alles, was mir begegnet ist, ist so wunderbar."

Das Mädchen sah ihn mit ihren klaren Augen forschend an. Ihr ängstlich werdender Blick schien beinahe fragen zu wollen, ob es auch in seinem Se=hirn richtig sey, so befremdete sie die sonderbare ächt englische Anrede. Sie faßte seine Hand. "Verge=ben meinem Bruder? Was soll ich Dir vergeben, Du hast mir nie etwas zu Leide gethan?"

"So täuscht mich denn meine Phantasie nicht, und was ich Traum wähnte, hat sich verwirklicht?" er= wiederte er.

Sie sah ihn betroffen an. "Hat mein Bruber einen Traum gehabt?"

Hatte bes Mädchens ideale Schönheit und ihre leichte Feengestalt ben jungen Mann in Verlegenheit

gesetzt, die ihm in der Verwirrung die eben erwähnte Londoner Formel auf die Zunge brachte; so war ihre Antwort und nächste Frage eben nicht geeignet, diese Verwirrung zu mindern. Die melancholischen Töne eines Instrumentes, die sich nun hören ließen, brachen unterdessen die Unterhaltung ab. Er hörte befremdet den seltsamen, tiesen grausen Tönen zu.

"Die Nacht ist fühle und feucht. Die Dünste ziehen urehr und mehr vom Flusse über bas Wigwam. Mein Bruder darf nicht im Freien bleiben, sonst kommt das Vieber wieder; aber er kann, " fügte sie nach einer Pause hinzu, "die Mädchen in unserer Stube tanzen sehen."

Mit diesen Worten reichte sie ihm ihre Hand, führte ihn in die Hütte, und durch ven Vorhang in ihr Stübchen, das ein kleines Fenster, welches auf das User des Flusses sah, vollkommen erhellte. Es erfolgte nun eine Scene, die Salvator Rosas Pinsel eines der ergreisendsten Nachtstücke geliesert haben würde. — Rings um die Bucht herum, wo acht Tage zuvor das Virkencanor gebaut worden, war eine Schaar von nahe an zweihundert Mädchen, Weibern und jungen Wilden in einem weiten Kinge versam-

melt. Jeber und Jebe hielten in der einen Hand eine lange brennende Pechfackel, in der andern eine Schelle. Vier erwachsene Jungfrauen hatten ihren Platz unmittelbar auf dem erwähnten Uferkamme, und spielten auf indianischen Trommeln und Flöten.

Das erste dieser Instrumente glich einem mit Klappern versehenen Tambourin. Die jungen Wilden hielten dieses Instrument hoch empor, und schlügen mit kurzen dicken Stäben darauf. Das zweite war eine Flöte mit drei Löchern, die einen ungemein tiefen melancholischen Ton von sich gak.

Die Musik war anfangs schwach und gebämpst; obgleich kunstlos und ungeordnet, so waren jedoch die Töne ber Flöte nicht ohne Melodie und den Tönen eines Schweizer=Alphorns zu vergleichen. Allmählig wurden sie in dem Maße stärker, als die Bewegungen der jüngern Squaws und Mädchen das Erwachen der Tanzleidenschaft verkündigten. Als nun die Tam=bourins einstelen, gab das Sanze eine zwar wilde regellose, aber nicht unangenehme Musik. Es erhob sich jest eines der Mädchen, das mit den lieblichsten Seberden sich in den Kreis wand und drehte, mährend auf dem gegenüberstehenden Bogen ein anderes ihr

entgegen kam. Beibe hatten Tambourins. Anfangs wirbelten sie im Rreise herum, sich zu ben Mädchen herabbückend, und bann mit schlangenartiger Gewandtheit sich freisend und wendend, tanzten sie in die Mitte, wandten sich einige Male im Kreise, und fingen bann ben eigentlichen Tanz an. Ihre Füße schienen fich nicht zu bewegen, mahrend fie pfeilschnell nach ben Schlägen bes Tambourins im Rreise herumflogen, und ihre Fersen hebend sich immer und immer und immer fortbewegten, mit ihren Tambourins die gra= ziöseften Pantomimen ausbrudenb. Nichts konnte ber Zartheit und bem Anmuthe bieser Tänzerinnen verglichen werben, die die natürlichen Leidenschaften ber Wilden in so veredelter und reizender Mimik bar= zustellen wußten. Nachdem sie vielleicht zehn Minu= ten getanzt hatten, nahmen fie wieder ihren Sig.

Zwei andere Mädchen folgten, und führten densselben Tanz aus, doch war ihr Geberdenspiel bei weitem nicht so sprechend, einfach und graziös, wie das der ersten. Als sie geendet hatten, trat ein Knabe mit einer Feberkrone auf seinem Haupte ein. Sein Gesicht war mit den gewöhnlichen Kriegerfarben besmalt; den Schreck, den sie einzuslößen bestimmt

waren, suchte er noch durch die wildesten Verzerruns gen, deren seine jugendlichen Züge fähig waren, zu steigern.

Ein Zweiter, auf dieselbe wild phantaftische Weise herausgeputt, folgte ihm, und nun fingen Beibe ben Rriegertang an. Bu verschiedenen Malen warfen fle fich ber ganzen Länge nach auf die Erbe bin, baß man hatte glauben follen, jeder ihrer Rnochen fen aus bem Gelenke geriffen; bann frochen fie mit un= glaublicher Schnelle herum, frümmten ihre Schenkel, sprangen auf und fielen mit wüthenben Geberben auf einander. Plötzlich wandten sie sich bem Salbfreise zu, wo ihre Gespielen saßen, riffen ben beiben Trommelschlägern ihre Trommeln aus ben Händen, und waren taum in die Mitte bes Kreises zurückgesprungen, als dieser sich in zwei Halften theilte, von benen die eine gegen die andere zu traben anfing. Squaw gegen Squam, Mabden gegen Mabden, trabten einige Male vorwärts, bann rudwärts, schwenkten bann zulett ihre Faceln, schüttelten ihre Schellen, und rannten und trabten schneller und schneller, bis bas Ganze zulett ein Knäuel ber wilbesten Verwirrung wurde.

Der grelle Widerschein von mehreren hundert Fakteln, unter dem Rebelfaume des Fluffes hinabflacternb, gab biesem bas Ansehen eines glühenben Böllenfluffes; die alten Squams, die mit aufgelösten haaren und welfen knochigen Gesichtern in ungeschlachten Kreuz- und Quersprüngen sich umbertrieben und mit ihren Feuerbranden mehr Robolben als menschlichen Wefen glichen; bas burchbringend gellende Geheul, bas die Luft zittern machte, und wieder plötlich inne hielt, um die melancholischen Tone der Flote und die dum= pfen Schläge ber Trommel hervorbrechen zu laffen, gaben bem Ganzen mehr ben Charafter eines Beren= tanzes, als ben weiblicher Wefen. Plöglich wurde noch ein wüthender Schrei, wie aus tausend Rehlen, gehört; die Facteln versammelten fich in einen Rlumpen, verloschen, und tiefe Finfterniß herrschte.

Wäre unser Britte mit einer mäßigen Dosis Aberglauben versehen gewesen, so hätte er sich leicht an ben Ort versetzt glauben können, ben berechnende Verschmitztheit, glänbigen Seelen zum Troste und Schrekken der so eben beschriebenen Scene nicht ganz unähnlich ausgemalt hat. Und nach dem langen schweigsamen Dahinstarren zu schließen, in welches ihn dieser Auftritt versetzt hatte, schien es wirklich zweiselhaft, ob er nicht etwas Diabolisches im Hintergrunde sehe. Die plötzlich eintretende Finsterniß mochte nicht wenig bazu beitragen, die Sinne des jungen Menschen zu verwirren.

"Das sind ja verdammte — Bitte um Vergebung, Miß — das sind wirklich surchtbare Gestalten; "rief er aus. "Wo sind wir nur, um's himmelswillen?" "Im Wigwam des Miko;" versetzte das Mädchen. "Wiko? Wiko? Was ist dieser Wiko?"

"Der Häuptling der Oconees;" lispelte sie mit bebender Stimme.

"Der Miko ist ferne," sprach eine Stimme hinter ihnen, die die Sczenwart der Indianerin verrieth, "aber wird sein Seruch nicht die Spur des Fremdlings wittern? Meine Schwester sollte nie vergessen, daß sie zugleich die Tochter des Miko und sein Sast ist."

"Um Gotteswillen!" rief Diese, "mein Bruder muß gehen, er darf nicht länger in der Hütte des Mito verweilen. Wenn der Mito — "

"Nur ein Wort, dieser Miko?" "Mein Bruder," sprach das Mädchen bringender, Der Legitime. L. 13 "muß wirklich gehen. Meine rothen Schwestern sind sehr mißtrauisch, und ihre Augen würden sich verssinstern, wenn sie ihn mit Rosa in dem Wigwam fänden."

"Wohl! Wohl! Ja, ja gewiß;" erwiederte der junge Mann, ihre Hand plötlich fahren lassend. "Sute Nacht, Gott segne Dich, Du lieblichstes aller Wesen!"

"Gute Nacht, mein Bruber!" lispelte fie ihm nach.

Er sing ben Ton ihrer Stimme auf, als er durch ben Vorhang eilte. Er rannte durch die äußere Stube, durch die Thüre, und beinahe über die Indianerin. Himmel und Erbe tanzten vor seinen Augen. Er suchte seine Hütte, sie war unsichtbar. Der silberartige Flor hatte sich über den ganzen Userkamm hingelagert. Kein Dach, kein Haus, kein Licht war zu ersehen. Alles war in tiese Nacht begraben. Die Dünste, die kalt und seucht von dem Strome herüber kamen, singen an seine Hipe zu kühlen, eine Fieberakälte begann seinen Mücken herabzurieseln.

"Mein Bruder," sprach eine fanft melodische Stimme, während eine Hand die seinige ergriff, nift zu viel gerannt. Will er nicht in seine Hütte zurückstehren?"

Er blidte auf, und sah die Indianerin vor fic.

"Meine Schwester scheint mich sehr im Auge zu behalten;" erwiederte er nicht ohne Mismuth.

Sie blickte ihn an, ohne ben Sinn seiner Worte zu begreifen.

"Meine Schritte zu bewachen," fuhr er in demselben Tone fort.

"Unsere jungen Männer sind mit dem Miko auf der Jagd, Canondah ist die Tochter des großen Häuptlings;" sprach sie ernsthaft.

"Du bist also die Tochter des Indianerhäuptlings;" fragte er mit etwas mehr Interesse.

Sie nickte und sprach: "Canondah hat es bereits ihrem Bruder gesagt; die Nacht ist fühle, mein Bruder muß in das Wigwam, oder mit der frischen Sonne wird er das Fieber haben." Mit diesen Worten deutete sie vorwärts, und schlüpfte voran.

"Hier," sprach sie auf die Hütte deutend, "wird mein Bruder Rast und Ruhe sinden; und die Bussaloehaut aushebend, ließ sie ihn hindurch, und entsernte sich eilends.

"Sie ist die Tochter des Miko, des großen Häuptlings der Oconees;" rief der Britte, den die kühle Nachtluft und die brohende Gestalt der Indianerin plöglich aus seiner Phantasmagorie zurückgebracht hatte. "Fürwahr! würde nicht geglaubt haben, daß unsere Schildkröten= und Austernexcursion uns die Ehre so hoher Bekanntschaften zuwege bringen würde," suhr er lachend fort. "Wenn nur der Tom da wäre. Was würde der zu dem herrlichen Engel sagen? Wohl, wohl, Hodges, da könntest Du so eine Art Roman spielen, und wenn es gut geht, von der Liste weggestrichen werden, oder wenigstens für vierzehn Tage alle Sterne am Himmel abzählen. Ich möchte nur wissen, was unser alter Brummbär sagen wird?"

Slücklicher Junge! in bessen ächt seemännischem Gehirne sich der Capitain und die künstige Buße mit der lieblichen Rosa und der drohenden Indianerin so traulich paaren konnten. Welches Loos Dir immer zufallen möge, wir werden Dich mit Vergnügen auf Deiner humoristisch abenteuerlichen Irrfahrt begleiten.

Der Morgen, ber auf die etwas unruhige Nacht folgte, war schön und helle. Die Strahlen der Dezembersonne gossen über Dorf und Flur eine milbe Wärme, die Fluß- und Hüttenbewohner neu belebte. Tausend wilde Enten, Ganse und Schwäne trieben ihr Wesen auf dem prachtvollen Strome, während Spo:tvögel, Paroquets und Bluebirds ihre harmosnischen Töne aus den Gebüschen hören ließen. Hersüber von dem Waldende hörte man den Gesang einer Schaar Märchen, die um eine kleine Peerde gezähmter Bussalokühe beschäftigt waren; und etwas näher dem Strome zu war ein großes Feuer zu sehen, um das ein großer Hause von Jungen und Mädchen sich hersumtrieben. Sie verbrannten sauchzend eine lange, dicke, mit Stroh ausgesüllte Figur, deren weißes Gesicht einen Vankee vorstellen sollte, und in dessen Wanse zahllose Pfeile steckten.

Aus der Hütte, in der unser Midshipman der ins dianischen Gastsreundschaft genoß, kam Canondah, ein Körbchen am Arme. Sie hatte sich bereits der Wohnung ihres Vaters genähert und schien eilig zu: sepn, als die Buffalohaut der Hütte sich öffnete und der junge Mann ihr nachgelaufen kam. Sein schneller, sester Schritt bezeugte, daß er sich beinahe gänzlich erholt habe. Das Aeußere des jungen Mannes vers rieth jenes humoristisch maghalsige und derbe Wesen, das einen jungen Seekadeten so wohl kleidet, in dem

ber jocose Geist bes Matrosen mit dem ernsten, her= rischen Wesen bes Offiziers und ben halb geschliffenen Manieren des Landjunkers noch immer um die Oberhand streiten. Die bleiche Jammergestalt war zum kräftigen, rothbäckigen Sprossen John Bulls geworben, in beffen muntern blauen Augen fich ein gewisses behagliches Gefühl, mit viel gesundem-Menschenverstand, abspiegelten, während ber um sein Kinn aufgesproffene ziemlich lange Flaum und die Ablernase bem noch immer wettergebraunten Gesichte einen Ausbruck von Kraft und Mannlichkeit gaben. Mit diesem anziehenden Aeußern jedoch stach seine Garberobe nur zu fehr ab, bie, bie Bahrheit zu fagen, nichts weniger als einladend war. Bu geschweigen bes Haldkragens, der seit mehreren Wochen der Seife entbehrt haben mochte, war feine Jacke ftellenweise burchlöchert, und ein Stud Cottontuches verbarg nur kummerlich ben Schaben, ben bie Bahne bes Alliga= tors in seinen Inexpressibles angerichtet hatten.

Die Indianerin hatte kaum die Fußtritte des Nahen= ben gehort, als sie sich umwandte und ihm freundlich entgegen ging. In ihrer Wiene lag nichts von jener kalten Härte, die früher an ihr fichtbar gewesen; im Gegentheil, sie war heiter und fröhlich.

"Mein Bruder" rief sie ihm von weitem lachenb zu, "hat den Schlaf eines Bären, den weder die Wasservögel, noch die schreienden Squaws auswecken können. Die Sonne ist bereits hoch, und doch hat er seine Schwester nicht gehört."

"Ja doch," versicherte er, "und der beste Beweist bavon ist, daß ich mich sogleich aufmachte, um den Besuch zu erwiedern."

Das Compliment schien von dem Mädchen wieder nicht verstanden zu werden und sie drohte ihm lächelnd mit dem Finger. "Mein Bruder spricht wieder mit einer Doppelzunge."

"Ich bin gekommen, meiner freundlichen guten Schwester meinen Morgengruß anzubieten," erwiesterte er, sich die Lippen beißend, "aber was die Doppelzunge betrifft, so muß ich zu meinem Leidwesen gestehen, daß ich nur die schlichte, ehrliche Junge von meinem AltsEngland spreche. Mein weniges Französisch habe ich seit meinem achtzehnmonatlichen Schiffssleben so ziemlich wieder vergessen."

Die unbefümmert behagliche Weise, mit ber er

biese Worte sprach, und bas ganze Wesen des vollen, blühenden Jünglings, in dem kein Arges zu sehn schien, brachte sichtlich einen günstigen Eindruck auf die Indianerin hervor. Ihre Augen hingen mit Wohlsgefallen an ihm; sie sann einige Augenblicke nach, ergriff plötlich seine Sand und auf seine Sütte deustend, sprach sie: "Mein Bruder wird da seine Schwesster erwarten."

Sie flog bann zur Thure ihres Hauschens, flellte bas Körbchen nieber und eilte zur zweiten größern Hütte, aus ber fle nach einer Weile mit einem ziemlich großen Bündel kam. Mit diesem flog sie ber Hütte bes Britten zu.

"Meines Bruders Gürtel und Hemde find sehr schmutig und zerrissen;" sprach sie. "Hier wird er sinden, was ihn besser kleiden wird."

"Was ist das, liebe Schwester?" versette er, der sich allmählig an ihre Phraseologie gewöhnte.

"Meines Bruders Schwester wird wieder kommen, wenn er dieses mit seinen unsaubern, häßlichen Klei= dern vertauscht hat;" sprach sie, durch die Thüre schlüpfend.

Neugierig untersuchte er nun bas Badchen. Es

war ein vollkommener Anzug mit frischer Basche. Ein Ueberrock von blauem Tuche, ganz im Schnitte. brittischer Secossiziere, Pantalons, Weste und Stiefeln. Das fonberbare Geschenk mar nicht geeignet, die Zweifel zu beschwichtigen, ober ihn über seine Lage aufzuklären. Woher hatte die Indianerin diese Rleibung? Der Seerauber fiel ihm von Neuem ein. Durfte er, ein brittischer Offizier, von biefer Rleibung Gebrauch machen? Sein Auge fiel auf seine abgetragene Garderobe, die, nur mühsam zusammenhaltend, jeden Augenblick eine furchtbare Blöße androhte. Noth fennt fein Gebot. "Es ift nicht die erfte Rriegelift, burch die ein ehrlicher brittischer Midshipman in eines Andern Stelle schlüpfte;" rief er lachend, seine Fragmente abwerfend und fein neues Coftum mit ben Renneraugen eines Newbondstreet-Coftumers prufend.

Die Umwandlung war wirklich zu seinem Vortheile ausgefallen. Der knapp anliegende blaue Rock, die eleganten Vantalons, die lichtgelbe, echt brittische Weste, kleideten ihn trefflich. Mit einer Art komischen Absicheus stieß er die Ueberreste seines vormaligen äußern Menschen zur Thüre, oder vielmehr zur Bussalohaut hinaus, um sie im nahe gelegenen Gebüsche jebem menschlichen Auge zu entziehen.

Witten in dieser Beschäftigung überraschte ihn Canondah. Einen Augenblick hing ihr Auge an dem wohlgebildeten, nun wirklich schönen Jünglinge, und dann ergriff sie lächelnd seine Hand, ihn rasch mit sich fortziehend. Vor der Thüre ihrer Hütte angelangt, winkte sie ihm bedeutsam, schlüpfte dann in die Stube und kehrte Hand in Hand mit Rosen zurück, und slog hernach dem brennenden Scheiterhausen zu.

## Achtes Kapitel.

Es ift etwas in mir, bas mir fagt, aber es ift nicht Liebe, baß ich euch nicht gerne verlieren möchte.

Shatespeare.

Die betroffen staunende und halb verlegene Miene, mit der er sich ihr näherte und die erst allmählig in den franken gentlemänischen Anstand überging, die einer guten Erziehung und gutem Umgang eigenthümslich sind, hatte seinem ganzen Wesen einen so zarten Anstrich von Ausmerksamkeit und Ueberraschung ges

geben, daß das Mädchen bis zur Ragelspitze erröthete. Es war das erste Mal, daß sie auf eine so zarte Weise den Triumph ihrer idealen Schönheit genoß und das wohlthuende Gefühl fremder Anerkennung schien ihren Busen zu heben und ihrem ganzen Wesen eine veredelte Gestalt zu geben.

"Ein herrliches Bild," sprach er endlich mit Feuer und Rührung, "schwebt meinem trüben Blicke vor. Es ist ein Engelsbild, das mich liebend umschlang, als mich das Ungethüm in seinen Rachen faßte. Es kam, als mich die Nacht des Todes umfing und wärmte mich, als Fieberfrost meine Slieber schüttelte. Es hat mich gepstegt und heilenden Balsam auf meine Wunde gegossen. Wahrlich Miß, wäre es nicht heller Tag, ich glaubte zu träumen."

Sie hatte schweigend ihr Auge auf die Erde ge= heftet.

"Sie sind es denn," fuhr der Jüngling fort, "der ich mein Leben, meine Gesundheit danke, die mich gepslegt, die mich liebreich gewartet?"

"Der Arm Rosas ist schwach, mein Bruder," siel sie ein, ihm mild und vertrauensvoll ins Auge blickend, "sie würde ihren Bruder nicht aufrecht erhalten haben können. Es ist Canondah, die Dich aus dem Rachen der Wasserschlange gerettet. Es ist sie, die Dich in die Baumhöhle, in dieses Wigwam getragen. Sie ist es, die Winondah vermochte, das Fieber zu verstreiben."

"Die Indianerin!" rief der Jüngling. "Dieselbe, die mich so unbarmherzig auf die Volter spannt, jeden meiner Schritte belauert?"

Der Blick des Mädchens ruhte beinahe wehmüthig auf ihm. "Canondah ist die Tochter des Miko, sie ist die Mutter der Oconecs, sie ist der Trost und die Hoffnung Aller; aber der Miko und sein Bolk sind roth;" sprach das Mädchen bedeutsam und unwillskürlich schaudernd.

"Ich verstehe;" sprach ber Britte.

"Sie sind sehr gut, aber sie haben vieles von unsern weißen Brüdern gelitten."

"Den Yankees?" versetzte der Jüngling. "Aber wie kommen Sie, Miß, hierher; darf ich bitten, mir hierüber Aufklärung zu geben?"

"Der Miko nahm Rosa aus der Hütte des weißen Zwischenhändlers."

"Aber Wer ist dieser Mito, dieses Dörschen hat

voch gar keinen wilden Anstrich. Beinahe Alles, was man bei uns sieht. — Wo sind benn die Manner?"

"Sie sind mit dem Häuptlinge auf die Herbstjagd ausgezogen."

Die Augen des Britten zuckten, seine Miene heisterte sich auf. "Können Sie mir sagen, theure Miß, wo wir sind?" suhr er zutraulich fort, ihre Hand ersgreifend.

Es schien beinahe, als ob das Zartgefühl des Mädschens das Selbstische, das in seiner Frage lag, geahnt hätte. — Sie sah ihn mit ihren klaren Augen forschend an und sprach: "Wir sind weit von den Weißen. Weit vom großen Flusse gegen die untergehende Sonne. Wir hatten vierzig Tage diesen überschritten und noch immer waren wir nicht am Ziele."

Der junge Mann schüttelte sein Haupt. "Verzeihen Sie, das kann nicht seyn. Ich war bloß acht Tage von dem Blockhause des Piraten weg und die Golfströsmung konnte mich unmöglich so weit vom Nisskipi weggetrieben haben. — Wissen Sie nicht den Namen dieses Flusses?"

Sie verneinte es. "Am jenseitigen Flusse ober-

halb wohnen die Coshattges und weiter oben die Sabine-Indianer."

"Sabine? bann find wir am Sabine. "

"Der andere Fluß mag so heißen. Hier," suhr sie fort, "sind wir ringsum eingeschlossen. Nur auf dem Strome oder von jenseits gelangt man zu uns. Auf dieser Seite würde auch der Wolf vergebens zu uns zu dringen versuchen. Nein Bruder muß nicht auf Flucht denken."

Der junge Mann war in tiefes Nachbenken vers funken. "Sabine," murmelte er, "das ist die Grenze der Vereinigten Staaten gegen Mexico. Zu Lande höchstens vierhundert Meilen, nicht unmöglich —"

"Mein Bruder," wiederholte sie, "muß nicht auf Flucht benken. Der Miko ist gut, wenn Du," suhr sie zögernd fort, "ein Feind der Yankees bist. — Er wird Dir mit Freuden die Hand reichen, wenn —"

"Wenn?" frug ber Jüngling gespannt.

"Wenn Du nicht als Späher gekommen bist;" fuhr sie zögernd heraus.

"Späher, Spion? Pfui! — Wie können Sie, Miß, so Arges von mir benken?"

Das jungfräuliche Rind hatte ihn mit ben klaren,

ruhigen Augen kindlicher, aber tief bringender Unschuld angesehen.

"Wein Bruder," sprach sie mit naiver Einfalt und einer Miene, die um Aufklärung zu bitten schien, "mein Bruder sagt, daß sein Volk nicht im Kriege gegen den Häuptling der Salzsee begriffen und es ihn doch an einen Baum hängen würde, im Fall es ihn in seine Hände bekäme."

Ein unwillführlich ironisches Lächeln überflog-ben Mund bes Britten bei Anhörung dieser sonderbaren Rebe; aber ein Blick auf das Mädchen, das in edler Einfalt und natürlicher Würde vor ihm stand, machte ihn überseine Gemeinheit erröthen. "Wir sind, und wir sind nicht im Kriege mit dem Seeräuber, liebe Miß," sprach er. "Nicht im Kriege, weil der eigentliche Krieg bloß zwischen zwei Nationen, die legitime Regierungen haben, geführt werden kann; was Sie aber den Häuptling nennen, ist bloß ein Seeräuber, ein Seedieb, ein Elender, der mit dem Auswurfe des menschlichen Geschlechtes Schiffe plündert, Weiber, Kinder und Männer ermordet. Gegen solche Käuber ziehen wir nicht in den Krieg; wir senden aber Schiffe

aus, fie aufzusuchen und einzufangen, und bann werben fie zum Lohne ihrer Verbrechen gehängt."

Der junge Mann hatte nicht bemerkt, wie das Mädchen während seiner Erklärung leichenblaß geworden war. "Der Häuptling der Salzsee ein Dieb?" fuhr sie erschrocken heraus.

"Wissen Sie dieß nicht?" erwiederte er. "Er ist schlechter als ein Dieb. Er ist ein Räuber, ein Mör= der; mit einem Worte ein Seeräuber."

Erst jest bemerkte er mit Verwunderung den Eindruck, den seine Worte auf sie gemacht hatten. Sie
war todtenblaß geworden. Zitternd verdeckte sie sich
mit beiden Händen das Gesicht, sie schwankte und
eilte der Thüre der Hütte zu Ehe sie jedoch diese
erreicht hatte, sank sie bewußtlos auf der Schwelle
nieder. Er war zugerannt, um die liebliche Gestalt
dom Sinken zu bewahren, als ein Schrei des Entsetzens sich hören ließ und die Indianerin mit einem
Sprunge an seiner Seite stand. Ohne ihn nur eines
Blicks zu würdigen, umfaßte sie ihre Freundin mit
beiden Urmen, drückte einen zärtlichen Kuß auf ihre
Lippen und trug sie in ihre Wohnung.

Der junge Britte hatte ben beiden Madchen mit

ber Miene eines Mannes nachgesehen, ber einer fürchterlichen Entbeckung auf die Spur gekommen. Sein Auge hing mit Scheu an der Thüre, als ob sie ein schauberhaftes Geheimnis verschlösse. Unwillkürslich wandten sich seine Schritte zuerst langsam und dann schneller und schneller, als ob er der surchtbaren Entwickelung entsliehen wollte, die der befremdenden Scene solgen müsse. Verstört eilte er in seine Hütte und warf sich auf das Lager. Es lag etwas Gräßsliches in dem namenlosen Schmerze, der in dem Busen des Mädchens bei seiner Erklärung rege geworden. Ein erschütterndes Geheimniß! Diese Theilnahme in einem solchen Wesen stere sinen solchen Menschen — war grausenhaft.

Wer ist dieses Mädchen, frug er sich, die so herr= lich, gleich einem rettenden Genius, zwischen mich und die unbeugsame Wilde tritt, mir gleich einem versöh= nenden Engel Trost und Hoffnung vorhält? Schön ist sie, wie die Liebesgöttin, als sie zuerst den Wellen entstieg; jeder Zug in ihrem Gesichte die edelste Un= schuld und siedenlose Tugend. Woher der Antheil, den sie an diesem verdorrten französischen Hunde, nimmt? Die Geliebte vielleicht? — Nein, nein, un=

möglich! Dieses Auge kann unmöglich täuschen. — Doch, was kümmert das mich? suhr er in seinem kalztern brittischen Phlegma sort. — Was ist sie mir? — Eine liebliche Erscheinung, die heute gesehen, morgen vergessen ist. — Sie hat dich sedoch gerettet — und wahrlich, James, könntest du — ja, ich wollte. —

Dem Selbstgespräche machte die eintretende Indianerin ein Ende.

Ernst und prüsend schritt sie auf ihn zu. Ihr Blick war beinahe seierlich. Sie hob ihre Pand auf und winkte ihm, als sie bemerkte, daß die Speisen noch unberührt standen. Er war aufgestanden, um ihr entgegen zu kommen.

"Mein Bruder muß essen," sprach ste; "wenn er es gethan hat, dann will ihm seine Schwester etwas in das Ohr wispern." Mit diesen Worten ließ ste sich am entgegengesetzten Ende des Ruhelagers nieder.

"Ich habe keinen Gunger, meine Schwester," erwiederte der junge Mann, "und bin bereit, Dich anzuhören. Wie ist der weißen Rosa?" fragte er in sichtbarer Verlegenheit.

"Meine Schwefter," erwiederte die Indianerin, "ift

krank; aber sie ist nicht krank wie mein Bruber, sie ist krank im Herzen. Mein Bruber kann die weiße Rosa gesund machen. Sie ist Canondah sehr lieb, mehr als ihr Leben."

Sie zitterte, sie suchte augenscheinlich nach Worten, allein sie konnte keines hervorbringen. Sie war sicht- lich sehr angegriffen. Ihr Busen hob sich, ihr ganzes Wesen drückte die innigste Theilnahme für ihre Freundin aus.

Der Jüngling fah fie mit Berwunderung an.

"Will mein Bruder sie gesund machen?" fragte sie leise.

"Und meine Schwester frägt?" erwiederte er. "Was . in meinen Kräften steht, will ich gerne thun."

"Wein Bruber hat etwas in das Ohr der weißen Rosa geflüstert, das sie krank gemacht hat."

"Das thut mir leid; hatte ich auch nur entfernt ahnen können, daß dieses liebliche Wesen an dem Ungeheuer den leisesten Antheil nimmt, nie würde ein Wort über meine Zunge gekommen sehn."

Die Indianerin sah ihn kopfschüttelnd an. Sie trat einige Schritte zuruck und sprach forschend: "Würde mein Bruder es gerne sehen, wenn der Häuptling ber Salzsee die weiße Rosa in sein Wigwam führte?"

"Gott bewahre!" rief der junge Mann. "Dieses wüste Ungeheuer das engelreine Wesen." Er sprach die Worte mit Heftigkeit, mit Abscheu.

Das Mädchen fuhr freudig auf, seine Hand ergreisfend. "Wein Bruder hat wohl gesprochen. Mein Bruder hat etwas in das Ohr der weißen Rosa gesstüftert. Hat er keine Lüge gesagt?"

"Lüge?" entgegnete er rasch. "Dein, liebes Mab= Den, kein Gentleman sagt eine Lüge."

"Und der Häuptling der Salzse ist ein Dieb, ein. Mäuber?" fragte sie. Sie blickte ihn an und nickte. "Er ist ein Panther der Salzsee, der rothe Hund, die Wocassinschlange?" Ihre Augen blitzten vor Wuth und Verachtung.

"Er ist wirklich ein Dieb, mit allen den Seinigen, der Auswurf des Menschengeschlechtes, der raubt, stiehlt, mordet. Er ist vogelfrei und wenn wir ihn heute erwischen, so hängt er morgen in Ketten;" sprach der junge Mann.

"Und mein Bruder ist kein Dankee?" fragte sie.
"Nein," sprach er, sich stolz in die Brust wersend.

"Sott sen Dank, ich habe die Ehre ein Engländer zu senn; von der Nation, die den Ocean beherrscht und alle Könige und Kaiser in ihrem Felde hält und tallsend Schisse auf allen Meeren hat."

Der Ausdruck des jungen Mannes, der Indianerin gegenüber, hatte jene hier ziemlich alberne Prahlerei angenommen, der sich jedoch auch der sonst vernünstige Britte so gerne und nie mehr als dann überläßt, wenn es sein Vortheil zu erheischen scheint, Fremben eine recht große Idee von seinem Lande und so gelegenheitlich von sich selbst beizubringen.

Diesmal schien die Indianerin nicht ohne Vergnüsgen die Lobpreisungen seines Landes anzuhören.

"Mein Bruber," sagte sie "ist kein Späher, dieß ist nicht die Zunge eines Spähers. Nein, mein Bruber ist ein junger Krieger. Und will er dem Miko sagen, daß der Häuptling der Salzsee ein Dieb ist?"

"Und der Miko weiß dieß nicht?" fragte er.

Die Indianerin verneinte es.

Wenn der Miko es mir erlaubt, dann will ich ihm bald Beweise liefern. Der Seeräuber wird es nicht lange mehr treiben. Sein letter Streich hat das Maß gefüllt. Wahrscheinlich ift er bereits einge= fangen."

Mein Bruder, "erwiederte sie, "wird den Miko
sehen, der Miko wird die Palme seiner Hand öffnen,
und ihm ein Wigwam geben und Rosa zur Squaw
schenken. Er wird meinen Bruder lehren, die Wasser=
schlange tödten und den schlasenden Bären und den
schnell springenden Panther schießen. Mein Bruder
wird ein großer Krieger werden. Und Rosa, "flüsterte
ste ihm zu, "wird einst sein Wilpret kochen und sein
Jagdhemde nähen und der Dieb soll sie nicht haben. "

Mit biesen Worten eilte fie fonell von bannen.

"Verstuchte Robinsonade!" schrie der Britte, als die Indianerin den Rücken gekehrt hatte und ein lautes Hohngelächter entsuhr ihm. "Glaubt sie mich zum Ersatze für den abscheulichen französischen Hund zu nehmen? Wahrlich James, du müßtest dich trefflich in den Mocassins und Wampums, roth bemalt, ausnehmen. Ins Wigwam ziehen! Wildpret kochen! Nein, es ist zum toll werden!"

Und wahrlich für einen jungen; kaum zwanzigjäh= rigen Midshipman, der die Liebe höchstens aus Ro= manen, oder von einer gewissen, eben nicht sehr an=

ziehenden Seite kannte, mußte ber Borschlag, sein Leben in einem indianischen Wigmam zwischen Wilben zuzubringen, eben nicht fehr erfreulich flingen. 36m, ber fo voll Eifers und Verlangens brannte, fich gegen die Dantees auszuzeichnen und ber fur feine nächste Waffenthat die Lieutenanch ichon in ber Tasche zu haben glaubte, einen solchen Antrag zu thun! Mein, es hatte bie vier Gehirnkammern eines weisern Mannes in Aufruhr bringen können.' Die Gemuths= stimmung, in welcher fich daher unfer Britte nach diesem Antrag ber Indianerin befand, war trot seiner lustigen Exclamationen nichts weniger als die beste. Bisher hatten ihn förperliche Leiden, die ihn auf sein Krankenlager und seine Hütte beschränkten, und fein mannlicher, auf eigne Rraft vertrauenber Sinn,. von jedem beangstigenden Nachbenten abgehalten. Die letten acht und vierzig Stunden jedoch waren allmählig auf seinen Ropf Sturm gelaufen, ber eben nicht sehr geeignet mar, ihn zu einer ruhigen Anschau= ung feiner Lage kommen zu laffen. Das myfteriofe Berhaltniß bes Mito zum Seerauber, und im hintergrunde ein schwarzes Geheimniß, das vor feiner Phan= taffe heraufdämmerte, erfüllten ihn unwillfürlich mit

Grauen und brachten seine Lebensgeister in eine nicht weniger als angenehme Spannung.

Seine Lage war wirklich nicht beneibenswerth. Sie war, wenn gleich nicht so ganz unerhört unter feinen abenteuerlichen Landsleuten, boch von Allem, was er gesehen ober gehört, so ganzlich verfchieben, die Geschöpfe, mit benen er umringt, so sonberbar, baß er immer mit fichtbarer Angft seinen Mund auf= that, aus Furcht, migverftanden zu werben. Er hatte fich gewissermaßen einen ganz neuen Ibeenfreis zu bilben, um fich mit ihnen verftandigen zu konnen, aber in diefer Bemühung bas Ziel schrecklich verfehlt. Je tiefer er sich mit ihnen eingelaffen, besto mehr hatte er fich vermickelt, und alle seine Muhe, ben Fa= ben aus diesem Labyrinthe herauszusinden, mar gescheitert. Was er zubem mährend ber letten Tage gesehen und gehört, war wahrlich nicht berechnet, seine Lage befonders erfreulich zu machen. Die Wildheit ber Weiber bei ihrem Tange, bas höhnend Giftige ber Jungen, die mißtrauisch burchbohrenden Blide ber alten Squaws, mit bem furchtbaren Erbeben Rofas bei bem blogen Namen bes Mifo, waren eben keine guten Borbebeutungszeichen für ben guten Empfang bes Häuptlings. Es war allmählig, daß biese Umstände und Bilder sich seinem Gedächtnisse und seiner Bhantaste vordrängten und eine Verwirzung in seinem Kopse anrichteten, die ihn die ganze Nacht wie wahnsinnig im Dörschen umhertrieb. Erst gegen Worgen wurde er ruhiger; seine Verstandessträfte traten allmählig in ihre Verrichtungen, und, die wilden Phantastestücke absondernd, gelangte er wenn nicht zu einem klaren, doch ruhigen Anschauen seiner Lage. Erst als dieses Geschäft in seiner Seele so weit gedieben, entschlief er.

Die kurze Ruhe hatte ihm zu einiger Besonnensheit verholfen; der junge Mann schritt am Morgen sestern Schrittes der Hütte der Mädchen zu. Seine Miene schien anzukundigen, daß er einen Entschlußgesaßt habe. Worin dieser bestand, werden wir bald sehen.

## Neuntes Kapitel.

Mich bunkt, ich bin ganz betäubt, und verliere meinen Beg unter ben Dornen und Gefahren biefer Zeit. Shakespeare.

Die beiben Mädchen kamen ihm auf der Thürsstwelle entgegen. Die Indianerin war ungemein heiter, in Rosa war keine Veränderung vorgefallen. In ihrem Gesichte spielte ein milder kindlicher Ernst mit ruhiger Ergebung und sanster Würde. Sie blickte den jungen Mann freundlich an.

"Mein Bruder," lachte ihm die Indianerin entge= gen, "ift ernst wie Wineachi, wenn er die siebente Pfeise sich vollgestopft hat, und bleich. Hat mein Bruder einen bosen Traum gehabt?"

"Biele, meine Schwester;" erwiederte er.

"Die weiße Rosa wird sie beuten," sprach die In= bianerin mit einem vielsagenden Lächeln, indem sie zugleich die Thüre öffnete, und Beide in die Stube schob, die sie verschloß und und dann schnell ins Gebusch forttrippelte.

"Unsere Schwester scheint sehr gut aufgelegt zu

seyn, fprach der sunge Mann, der in ziemlicher Verlegenheit dem Manveuvre der Indianerin zugessehen hatte.

"Sie weiß es," erwiederte das Mädchen, "daß Rosa es liebt, ihren Bruber zu sehen."

Der junge Mann blickte sie an, als wäre er aus ben Wolken gefallen. Es hatte sich sedoch kein Zug in ihrem Wesen verändert. — Derselbe unschuldig klare Blick, eine Art natürliche Hoheit, die unverholen die leisesten Regungen des Herzens gestand. Sie hatte ihn durch den Vorhang ihrem Stübchen zugeführt, und sein flüchtiger Blick siel nun auf die Einrichtung. Das Ganze war so freundlich, so niedlich, und bei der kunstlosesten Einfachheit so geschmackvoll und reinlich, daß seine Verwunderung mit jedem Augen-blicke stieg.

Wie in der äußern Stube, so befanden sich auch hier zwei an den Wänden hinlausende Size, oder vielmehr Ruhelager, auf deren einem sie sich mit unsendlicher Grazie niederließ, ihn bittend, dasselbe auf dem entgegengesetzen zu thun. An den Wänden hins gen die Kleider der Mädchen, unter denen einige sehr elegante und selbst kostbare Anzüge. Ein Arbeits-

fästchen stand am Fenster. Beinahe glaubte er sich in eine Devonshire=Cottage Altenglands versetzt.

"Aber ums Himmelswillen, Miß," sprach er, "wo haben Sie, ich bitte tausend Mal um Vergebung, diese prachtvollen Anzüge, diese kostbaren Geschmeide in dieser Wildniß her?"

Sie sah ihn betroffen an. Die Frage war wirklich ächt seemännisch.

"Vom Häuptlinge der Salzsee;" erwiederte sie mit leiser ftockender Stimme.

"Vom Häuptlinge der Salzsee? Und kömmt der hieher?"

"Er kömmt, wenn seine Leute Wälschkorn, Wildspret oder Tabak brauchen, und dann bleibt er mit ihnen oft viele Tage im Wigwam."

"Und die schöne Rosa hat sie auch einen Tausch= handel mit dem Seeräuber?" fragte er in gleicher see= männischer Weise, und nicht ohne Spott.

Sie warf einen furchtsamen Blick auf ihn, und erwiederte dann bittend, beinahe demüthig: "Der Pfeil des Schmerzes sitt tief im Herzen Deiner Schwester, mein Bruder. Du mußt ihn nicht noch tiefer drücken. Sie muß die Geschenke des Häuptlings der Salzsee — des Diebes," sprach sie mit Abschen, "annehmen. Der Miko hat es geheißen." Sie brach in einen Thränenstrom, begleitet von einem lauten Schluchzen, aus.

"Mein Bruder," sprach die Indianerin hinter der Tapete, "muß sanst ins Ohr der weißen Rosa sprechen. Sie ist sehr zart. Siehe, sie hat ihm Wein und eine Wolldecke in den hohlen Baum gebracht, und hat bei ihm gewacht, als er schlief; die Rosen sind beinahe von ihrem Gesichte gewichen."

"Rosa!" stammelte ber Jüngling, auf sie zustürz zend; "das haben Sie für mich gethan?" Seine Stimme versagte ihm den Dienst. Er faßte ihre beiden Hände.

"Aber Canondah!" bat Rosa mit unterdrücktem Vorwurfe.

"Mein edles Mädchen Vergebung;" rief der Jüng= ling, sich vor ihr niederlassend und ihre Hand ergrei= send. "Wie habe ich so viele Güte um Sie verdient?" Es zuckte siederisch durch seine Glieder. Er zitterte, der Angstschweiß brach auf seiner Stirne aus. Plöß= lich suhr er mit seiner Hand über diese hin, sprang auf und stürzte durch die Thüre. Ein Tornado tobte in ihm, der das Schifflein seines Verstandes in den Abgrund zu senken drohte. Er rannte durch das Dörschen wie ein Rasender.

Die Indianerin unterbrach abermals seine wilden Träume, als er am Waldesrande halb rasend aufund abtobte. Beinahe hätte er sie rauh wegen dieser abermaligen Zudringlichkeit angesahren; aber in ihrer Miene lag etwas so Gebieterisches, ihr Blick ruhte so sinster, beinahe seindselig auf ihm, daß ihm dieß für jest seine Zunge band.

"Unsere Krieger," sprach bas Mädchen, "machen ihre Squaws Felder pflügen und Korn säen, und die Tabakspflanze bauen; aber sie stoßen ihnen nicht den Stachel ihrer gekrümmten Junge in die Herzen. Mein Bruder ist kein Krieger, aber er liebt gleich der Schlange mit seiner Junge zu vergisten, und den Gistzahn in meiner armen Schwester Busen zu stoßen, die ihm das Leben gerettet hat. Mein Bruder ist eine alte boshaste Squaw, ein Yankee;" sprach sie mit Abscheu, ihm den Rücken kehrend.

"Halt!" rief der Jüngling; "ich bitte Dich, vergib meiner unvorsichtigen Zunge. Ich will — "

"Mein Bruber mag bie Thranen trodinen, bie er

ins Auge ber weißen Rosa gebracht hat. Sie ist Canondah theurer, benn ihr Leben. "— So sprechend, beutete sie auf die Hütte ihres Vaters, während sie selbst einen andern Weg einschlug,

Mechanisch folgte er ihrem Winke. Es war nicht Rohheit ober Bosheit gewesen, die dem jungen Seesmann die unbesonnene Frage auf die Zunge gebracht hatte. Es war vielmehr ein Ausbruch seiner jungen seemännischen, etwas tollen Natur, verbunden mit einem gewissen Spleen, einer üblen Laune, die eisnem jungen, selbst gebildeten Seeossizier, der seit einiger Zeit bloß den Umgang roher Schissgesellen oder kurz besehlender Oberen genossen, nicht selten entwischt. Die Symptome von tieser Scham waren deutlich hervorgetreten, und selbst seine plösliche Entsernung würde demjenigen, der den Seelenzustand des jungen Menschen gekannt hätte, dafür gebürgt haben. — Er eilte der Wohnung Rosas zu.

Mit dem lieblichen Kinde war eine bedeutende Beränderung vorgefallen. Das elegante Seidenkleid, das seidene Halstuch waren durch ein einfaches Calico-kleid ersetzt. Selbst ihren Kamm hatte sie abgelegt, und ihre Haare hingen in natürlichen Locken um ihren

glänzend weißen Nacken. Ihre Bracelets lagen neben ihr auf dem Sopha.

"Können Sie, Miß, meiner Unart verzeihen?" bat er herzlich.

"Mein Bruder hat Recht," erwiederte ste, "und Rosa hatte Unrecht, die Geschenke des Diebs zu nehmen."

"Vergebung, nochmals Vergebung;" bat er, ber ben Sinn ihrer Nebe nicht verstand, und in seiner Verwirrung die Veränderung in ihrem Anzuge nicht bemerkt hatte.

"O, Rosa hat keinen Groll in ihrem Herzen, aber mein Bruder wird sie nicht mehr bitter ansehen, sie will auch nie wieder vom Diebe etwas annehmen."

"Und gibt es kein Mittel, Sie von dem Piraten zu befreien?" fragte er theilnehmend. "Sprechen Sie aufrichtig; was in meinen Kräften steht, will ich gerne thun."

Ihr Auge flammte freudig auf.

"Der Mito ist sehr gut gegen die Freunde der rothen Männer;" sprach sie. "Sieh, er hat dem Seediebe eine Hütte gegeben, und Fülle von Wälsch= torn und Wildpret; aber er liebt den Seeräuber sehr, und sein Auge heitert sich auf, wenn er im Wigwam ist; der Seedied, " setzte sie leiser hinzu, "führt jedoch auch Krieg gegen die Dankees, die Todseinde des Miko. Mein Bruder sagt, daß die Schisse seines Volkes vor dem großen Flusse liegen, daß seine Brüder gegen die Nankees in den Krieg ziehen. Der Miko wird Dich freundlich dafür ausnehmen."

"Der Miko ist also im Kriege gegen die Dankees begriffen ?" fragte der Britte rasch.

"Sie haben ihm viel Boses zugefügt, sie haben ihm das Erbtheil seiner Bäter genommen, ihn ver= trieben."

"Und er rächt sich auf indianische Weise, und ffalpirt sie, wo er sie sindet?"

Sie schüttelte das Haupt. "Der Miko ist schrecklich und surchtbar, aber er ist auch gerecht und gut;" sprach sie gerührt. "Er ist weit gegen die unter= gehende Sonne gezogen, um nie wieder die Weißen zu sehen."

"Und wie ist er mit dem Seeräuber bekannt ge= worden?" fragte er immer gespannter. "Die India= ner sind doch sonst nicht große Freunde vom Salz= wasser."

"Vier und zwanzig Mal hat sich ber Vollmond erneuert," sprach das Mädchen geheimnisvoll, "als ber Seedieb auf bem Fluffe in einem großen Boote heraufkam," sie wies anf ben Natchez. "Er hatte viele wilde Manner bei fich, häßliche Menschen, schwarz, braun und gelb. Sie, fturzten, gleich bofen Wesen, aufst Ufer. Alls sie aber bas Dorf und die Hütten gesehen, zogen fie fich auf einmal zurud und sammesten sich in einen großen Saufen, der,- so wie die laute Stimme bes großen Diebes gehört murbe, fich in mehrere fleinere theilte, bie bas Wigwam von allen Seiten, die bes Walbes ausgenommen, umringten. Einer biefer Haufen war vor bie Butte bes Miko gezogen. Der Häuptling jedoch war bereits mit allen ben Unsrigen in jenem Walbe, wo er fich im hinterhalt gelagert. Es vergingen uns viele Stunden in banger Angst, als der Seeräuber ohne Waffen auf ben Wald zukam, die flache Sand ausftreckenb, und um Frieden und Freundschaft bittenb. Sonderbar!" fprach fie, "ber Mito, ber jeben Weißen mehr als die Wafferschlange haßt, empfing den Dieb, führte ihn in sein Wigwam, und schloß Freundschaft mit ihm. Auch bie Weiber kamen aus bem Walbe,

um für die wilden Menschen Speise zu bereiten; aber die Krieger und jungen Männer blieben mit uns zurück."

Sie beschrieb den Besuch, oder vielmehr den Uebersfakt des Seeräubers auf eine so kunstlos lebendige Weise, der Schauder und Schrecken malte sich so wahr in ihrum schönen Gesichte, daß der junge Mann ihr in der höchsten Spannung zugehört hatte.

"Die Conne," fuhr fie bewegt fort, "hatte fich bereits hinter die Baumgipfel versteckt, als von ber Hütte Mi-li-machs ber ein angftliches Geschrei ertonte. Es fam von seiner Tochter, die zwei Diebe mißhan= belt hatten. Der große Dieb war sehr aufgebracht. Alle seine Männer mußten in einen Saufen zusammen= treten, wo sie eine kurze Berathschlagung hielten. Als sie sich trennten, fasten sechs Männer die zwei, bie an unserem Mädchen Boses gethan hatten, und banden ihre Hände und ihre Augen. Dann führten ste diese einige Schritte an das User des Flusses, wo er fich gegen die Wigwams zu biegen anfängt. Dort" - fle hielt inne, und fuhr nach einer Weile fort mußten die zwei Unglücklichen niederknieen, und die sechs fürchterlichen Manner schoffen auf fie, bis fie Execution. Des Morgens war er mit den Seinigen verschwunden. Nach zwei Wochen kam er wieder. Er brachte viele Feuergewehre für die Männer, Wollbecken und Anzüge für die Weiber; und diese Reider und noch andere," sie deutete auf die an ber Wand hängenden Anzüge, "schenkte er Canondah und Deiner Schwester. Der Mito liebte ihn sehr, und die Unfrigen sürchteten sich anfangs, aber bald liebten sie ihn auch."

Sie war im Begriff mehr zu sagen, hielt jedoch inne, als sie bemerkte, daß ihr Zuhörer in tieses Nachdenken gesunken. Die kunstlose Erzählung hatte ihn das Verhältniß seiner neuen Umgebungen so ziemlich deutlich erkennen lassen. Er befand sich wirk-lich im Wigwam eines Freundes des berüchtigten Seeräubers Lasitte, bessen Kühnheit den westlichen Archipel, und besonders den Seedusen von Merico schlupswinkel in der Insel von Barataria zwischen unzugänglichen Morästen und Untiesen so gewählt, daß ihm, im Falle eines Angrisses von der See, noch immer der Rückzug durch die Sümpse übrig blieb, in

benen er verborgene Pfabe und Auswege angelegt hatte. So war er wenigstens für die Zeit des Krieges gegen die Justiz des Staates Louisiana gesichert, der ohnedem vollauf zu thun hatte, um den Britten die Spiße zu einer Zeit zu bieten, wo ihre ungetheilte Kraft sich gegen die Amerikaner wenden konnte. Die Wahl gereichte seinem militärisch=seemännischen Scharfblicke wirklich zur Ehre, und ungestört hatte er bereits eine geraume Zeit sein Wesen getrieben.

Es war auf einem seiner Ausstüge in Louistana und das angränzende Mexico, daß er die entzückend schönen Usergürtel des Natchez und die Niederlassung. der Indianer aufgesunden. Die reizende Lage des Dörschens, die lieblichen Hütten, wie in einen prachtsvollen Garten hingezaubert, hatten ihn mit Verswunderung und Verlangen erfüllt, die Bewohner näher kennen zu lernen. Gesetzlos und grausam, wie er war, konnten seiner Klugheit die Vortheile nicht entgehen, die er aus einer nähern Verbindung mit diesen Bewohnern wahrscheinlich ziehen würde, und diesen Gründen hatten die Wilden die Schonung und strenge Mannszucht zu verdanken, die er zugleich zum Tagsbesehl werden ließ.

Als er mit bem Mifo bekannt geworden war, hatten fich seine Vermuthungen begründet, und er trat mit biefem und seinen Indianern allmählig in einen Berkehr, ber für beibe Parteien äußerst vortheilhaft ge= worben war. Das Mißtrauen, bas ben Wilben gegen jeden Weißen angeboren ist, hatte er schnell durch die Execution zweier seiner ruchlofen Gesellen beschwichtigt, fo daß diese ihm anfangs zwar scheu, doch immer noch mit mehr Zuvorkommenheit, als er erwarten konnte, Allmählig waren jedoch die Ver= entgegen kamen. hältniffe freundschaftlicher geworben. Die Indianer verforgten ihre Gäfte mit auf Handmühlen geriebenem Maismehl, Wildpret, Buffalofleisch und Geflügel, wofür die Seerauber ihnen Feuergewehre, Rleidungs= ftude und felbft Luxusartifel brachten. Die zwei geraumigern hätten waren burch ihre Beihülfe erbaut, und mehrere Sandwerker unter ihnen hatten fich wochenlang hier aufgehalten und sie in wohnlichen Zustand versett. Ueberhaupt war der blühende Wohlstand ber Indianercolonie größtentheils diesem Verkehre zuzu= schreiben, bei bem sich ber Frangose leichtstnnig-frei= gebig betrug. Diese Uneigennütigkeit, verbunben mit bem lebhaft muntern franzöfischen Wefen, bas

den Indianer besonders anspricht, hatten ihm den Miko ganz gewonnen, der mit Sehnsucht der jedes= maligen Ankunft des Piraten entgegensah.

Für den jungen Mann war natürlich dieses freundschaftliche Verhältnis weniger beruhigend. Es war ihm klar, daß der Seeräuber ihn mit seinen Gefährten aufgehoben, um der Entdeckung seines Schlupswinkels zu entgehen. Er hatte seine Forts, seine Vertheidigungsanstalten, seine Schwäche und Stärke gesehen. War es einem solchen Menschen nicht natürlich, ihn in der Stille aus dem Wege zu räumen, und ließ es sich erwarten, daß der von bitterm Hasse gegen die Weißen beseelte Indianer, der ihn noch dazu für einen Vankee halten mußte, zu seinen Gunsten Einsprache thun würde? Die bloße Möglichkeit, unter den Würzgerhänden eines Seeräubers sein junges Leben zu beschließen, war schon empörend.

"Und pflegt der Seeräuber häufig zum Miko zu kommen?" fragte er.

"Wenn dieser von der Jagd zurückgekehrt ist, wird er mit den Seinigen kommen, Wildpret einzutau= schen;" versetzte sie halb schaudernd.

Die Beiden wurden durch die Indianerin unter=

broden, die durch den Vorhang schlüpfte, bald Rosen bald ihren Sast ansah, und sich nachdenkend vor die Erstere hinstellte. Der slehende Blick dieser schien sie einen Augenblick unschlüssig zu machen. Endlich konnte sie sich jedoch nicht enthalten, und brach in die Worte auß: "Bald möchte Canondah zum Narren werden. Warum dieß, meine Schwester?" fragte sie auf das Ca-licokleid beutend. "Canondah will gerne arbeiten, und Feuerwasser und Kornmehl bereiten, ihr Vater eine Sonne länger im Busche bleiben, um die weiße Rosa der Oconees schön geschmückt zu sehen. Warum wirst meine Schwestex die Geschenke des Miko von sich?"
Thre Stimme war halb Klage, halb Vorwurs.

"Will der Miko, will meine Schwester Rosen im Gewand des Diebes sehen?"

"Im Gewande des Diebes?" versetzte die India= nerin. "Hat nicht der Miko und Canondah dem Diebe Wildpret und Feuerwasser dasür gegeben? Haben nicht die Yankees unsere Rinder und Kühe gestohlen, und haben ihre Brüder sie nicht von ihnen abgetauscht?"

"Aber," versette Rosa.

"Wenn El Sol in das Wigwam bes Mifo kömmt, "

setzte sie leiser hinzu; "bann schmückt sich Canondah zu seinem Empfange, und sein Auge verweilt gerne auf ihr. Meine Rosa muß ben häßlichen Rock abwersen, sonst wird sie der weiße Jüngling nicht in sein Wigwam aufnehmen."

"Aber Rosa will ja nicht in sein Wigwam;" erwiederte Diese, sich ein wenig stolz und unbewußt erhebend. "Sie liebt ihn als ihren Bruder."

Die Indianerin, ohne jedoch auf ihre Worte zu hören, wandte sich zum Jüngling, der einige Schritte seitwärts in Gebanken versunken war.

"Nicht wahr, mein Bruder liebt, die weiße Rosa geschmückt zu sehen?"

Die plötliche Frage machte ihn weit aufftarren.

"Meine Schwester hat ihr häßliches Kleid angelegt, weil es nicht vom Diebe der Salzsee kömmt; sie glaubt so meinem Bruder besser zu gefallen."

Des Britten plötzlich auf sie gerichteter Blick überzeugte die arme Rosa, daß er erst jetzt das ihm gebrachte Opfer bemerke.

"Aber Canondah!" rief das verlette Mädchen in peinlicher Verlegenheit; "wie kannst Du doch so grausam sepn?" "Grausam!" versetzte die Indianerin kopsschüttelnd. "Meine Schwester spricht nicht, wie ihr Herz denkt. War es nicht sie, auf deren Bitte Canondah den weißen Fremdling durch das Rohr trug und in den hohlen Baum legte? War es nicht für sie, daß sie ihn in das Wigwam ihres Vaters brachte und die alte Winondah bestach, und," setzte sie leiser hinzu, "sich dem Jorne des Miko aussetzte? Und nun sie die Thüre zum Wigwam — "

"Um Gotteswillen halte ein!" rief Rosa.

wCanondah, " sprach die Indianerin ernst, "hat dem Fremdling ein Wigwam gegeben. Ihr Vater liebt sie sehr! er hört ihre Stimme gerne, wenn sie ihm die Thaten seiner Vorsahren ins Ohr lispelt. Er wird seine Tochter nicht tadeln, er wird dem Diebe der Salzsee den Rücken kehren, und Rosa in die Hütte ihres weißen Bruders führen. Nicht wahr, mein Bruder wird die weiße Rosa in sein Wigwam nehmen?" fragte sie, sich zum Britten wendend.

Ein unwillfürlich höhnisch-spottendes bitteres Lächeln verzog den Mund des Letztern bei dieser son= derbaren Aufforderung; rasch suchte er sich jedoch zusammen zu nehmen. Allein es war zu spät. Der Blick des Naturkindes ist scharf und richtig, und er hatte den beiden Mädchen bereits sein Innersstes aufgeschlossen. Eine peinliche Stille herrschte während einiger Augenblicke. Die Indianerin, die in ihren Bemerkungen zu Sunsken ihres Lieblings so unzart weit gegangen, schlang beide Arme um das beschämte, beinahe vernichtete Mädchen, das, bleich wie eine Statue, keines Lautes, keiner Bewegung fähig war.

Der junge Mann war im schweigenden Kampfe vor den beiden Mädchen da gestanden. Er hatte einige Male gesucht Worte zu sinden. Endlich brach er aus.

"Canondah! Rosa!" begann er mit stockender Stimme; doch die Indianerin schien bloß mit dem Schmerze ihrer Geliebten beschäftigt. Sie winkte ihm sich zu entfernen.

"Ich muß Euch verlassen, liebe Mädchen. — Die Stimme ber Pflicht, mein Eid, meine Ehre fordert es. Alles ist verloren, wenn ich hier bleibe."

Die Indianerin hielt noch immer Rosen mit beiden Armen umschlungen, das Gesicht der Letztern an ihrem Busen verborgen. Nun jedoch legte sie diese sanst auf das Lager hin, und rasch aufstehend sprach sie: "Glaubt die weiße Schlange, eine Thörin vor sich zu sehen, weil Canondah ihre Hand einem Verräther ausgestreckt hat? Er mag wissen, daß sie ihm diese nicht auf seinem Psade reichen wird."

"Dann muß ich ihn allein, ohne Wegweiser suchen;" versetzte dieser rasch.

"Hat die weiße Schlange die Läufe des Hirsches, die Geschwindigkeit des Eichhörnchens, die Schwimmsfüße des Alligators, daß sie aus dem Wigwam des Miko zu entsliehen gedenkt?" rief sie hohnlachend. "Die weiße Schlange ist gefangen;" setzte sie triumsphirend hinzu.

"Hat es Canondah ihrer Schwester nicht immer gesagt?" suhr sie zu Rosen gekehrt fort, "daß er ein Späher ist, der wie ein Dieb zur Nachtzeit sich ein= geschlichen, als der Miko den Rücken wenden wollte."

"Noch einmal, Canondah," versetzte der Jüngling, "ich bin ein Britte, ein Offizier, vom Seeräuber überfallen und seiner Mordhöhle entronnen. Mein Entschluß steht fest, ich muß Euch verlassen."

Er wollte Rosen bei ber Hand fassen; doch bie Indianerin prallte zurud, als ob sich ihr ein Ver= pesteter genähert hätte, und heftig auf den Vorhang deutend, umschlang sie das Mädchen wieder. Er entfernte sich schweigend und betroffen.

## Behntes Kapitel.

Meine gerührte Seele wünscht Euch banken zu können; und weiß es nicht anders zu thun, als burch Thränen.

Shafespeare.

Es war etwas in bem Benehmen des jungen Mannes während der letzten Auftritte gewesen, das rasch,
vorschnell, ja herzlos genannt werden dürste. Selbst
beim reinsten Pflichtgefühl mochte es immerhin nicht
von nöthen gewesen sehn, die Eigenliebe der edlen
Naturkinder, und dieß waren sie gewiß im schönsten
Sinne des Wortes, so plötzlich, so tief zu verletzen.
Der in seinem Gesichte ausgesprochene und dem Britten
so eigenthümliche Zug von schneibendem Sohne war
im hohen Grade unedel, selbst wenn wir die ungestüme
Zudringlichkeit der Indianerin zu seiner Entschuldigung gelten lassen wollen. Nichts desto weniger
dürste es schwer sehn, den Jüngling leichthin zu

verdammen, ober rücksichtsloser Rohheit zu beschuls bigen. Es liegt nun einmal im brittischen Charafter, und wir muffen es gestehen, auch in dem unfrigen, jener abstoßenbe starre Bug, ber sich so gerne isolirt, und scharf in sich selbst einzwängt, jener schroffe, unbeugsame, aristokratische Sinn, ber sich selbst, und nur sich selbst im Auge hat. Wir würden ihn ver= dammen, diesen selbstsüchtigen Kaufmanns-Aristofraten=Zwitterfinn, ber im ersten Augenblice gewiffermaßen aus bem Gefichte bes Angeschauten herausmißt, ob er wohl näherer Berührung wärdig sey, wenn er nicht eine so achtbare Grundlage und so große Dinge bewirft hätte. Es liegt biesem ftarren Gefühl ober vielmehr dieser Gefühlkofigkeit eine Berftandesreife zum Grunde, die nur burch vielfaltig überstandene Kämpfe und Gefahren, durch lange Anschauung, durch vielfältig angestellte Vergleiche zwischen Wirklichkeit und Täuschung, durch kräftig bewirktes Gelingen und erkämpften Genuß von positiven Rechten und Freiheiten erwuchs; ein Gefühl, das zur Selbstachtung geworden, ein bereits höherer, edlerer Nationalstolz, ber sich nicht thöricht fklavischer Weise auf gewonnene Schlachten und ben

Ruhm eines sogenannten Kriegshelben, sondern auf positives selbst erworbenes Recht gründet, der bereits in die Alassen des Volkes gedrungen, und ungeachtet des aristokratisch=kastischen Beigeschmacks, der sicherste Bürge fortschreitender Freiheit ist. Dieser positive Sinn ist es, dieses Festhalten der Stuse der gesell=schaftlichen Leiter, sie mag nun hoch oder niedrig seyn, welcher allein wahre Volksfreiheit möglich macht.

Wir wollen es daher dem Britten, der trot seiner Jugend, bereits hinlängliche Selbstständigkeit hatte, um ein so lockendes Anerdieten mit Festigkeit zurückzuweisen, nicht zum schlimmsten auslegen; wenigstens schätzen wir den jungen Brausekopf, der unumwunden und selbst barsch seinen Widerwillen gegen ein Verhältzniß, das seine Verwanft mißbilligte, zu erkennen gab, immer mehr, als den einschmeichelnderen und humaneren Weichling, der, unfähig zu widerstehen, sich dem Sinnentaumel überlassen, und den Knoten auf eine zärtere, aber für die edlen Naturkinder vielleicht weniger ehrende Weise zu lösen gesucht hätte.

Der unangenehme Auftritt hatte übrigens die Vershältniffe, die sich seit den letzten Tagen zwischen den Dreien angesponnen hatten, plötzlich wieder zerrissen.

Zwar fand er noch immer sein Mahl jeden Morgen hinter der Buffalohaut in seinem Stüdchen; aber von der bereitwilligen Hand, die es hingesetzt, war keine Spur mehr zu sehen gewesen. Obgleich er diese Kälte selbst herbeigeführt, so hatte er doch nichts weniger als Ruhe gewonnen; im Gegentheil, er war nun rastlos und unstät, seine Hütte, das Dörschen ihm zu enge geworden. Er war in dem Walde, in den Palmettoseldern umhergerannt, aber mit jedem Schritte, mit jeder Stunde war seine Miene düsterer, seine Unruhe größer geworden.

Es war in der letten Nacht der zweiten Poche, die er bereits hier verlebt hatte. Seige trübe Phanstasse hatte ihn aufgejagt von seinem Lager und in den Wald getrieben, wo er umhergeschweift war, bis die naßkalte Nachtluft und das gedehnte gellende Geslächter der Eulen ihn wieder zurückjagte. Eben kam er auf seine Hütte zugerannt, als eine weiße Gestalt hinter der Ecke hervortrat und hastig auf ihn zuschritt. Es war Rosa.

"Mein Bruber!" sprach ste, und ihre Stimme zitterte, "Canondah ist mit unsern Schwestern ge= gangen, ben Waffervögeln Schlingen zu legen. Rosa ift zu ihrem Bruder geeilt."

"Meine theuerste Schwester, dieser Besuch;" er= wiederte ber Jüngling stockend.

"Rosa weiß es von der Hütte des weißen Zwischenhändlers, daß sie ihren Bruder zur Nachtzeit nicht sehen sollte, aber sie liebt ihn sehr und muß ihm etwas sagen."

"Doch, meine theure Rosa;" stockte er in immer steigender Verlegenheit.

"Die Nachtluft ist kalt;" sprach sie. "Komm und laß uns in die Hütte treten, die Winde sind verräthe= rische Boten unsrer Worte."

Sie schlüpfte durch die Buffalohaut, schloß diese sorgfältig an den Thürbalken, zog dann ein Gefäß mit Rohlen aus einem Körbchen und zündete eine Kienfackel an, die sie zwischen die Balken steckte; bann trat sie zur Thüre und winkte ihm, sich auf seinem Ruhebette niederzulassen.

"Mein Bruder ist seiner Schwester bose," sprach sie, "Canondah hat ihm Kummer gemacht."

"Mein, meine Theure, ich bin Dir nicht bose. Der Legitime. I. Ware es möglich, bas mir angebotene Glück follte — \* er ftocte.

Sie ließ ihn nicht ausreben.

"Canondah," sprach sie mit sanfter Stimme, "ist gut, sehr gut, sie ist die Mutter der rothen Töchter, aber sie hat nicht in den Busen der weißen Rosa gesehen, sie hat auch ihren Bruder nicht verstanden."

"Ja, wohl nicht;" versetzte er.

"Sie hat die Wangen Rosas mit Schamröthe überzogen, mein Bruder! Deine Schwester!" suhr sie mit erhöhter, etwas sesterer Stimme fort, "liebt Dich sehr, aber sie liebt Dich nicht, wie Canondah es meint, sie liebt Dich wie einen weißen Bruder."

Das Auge bes jungen Mannes zuckte ein wenig; er fah sie gespannt an.

"Mein Bruder," fuhr sie in wehmuthsvollem Tone fort, "Rosa würde die Hälfte ihrer Tage gerne dahin geben, wenn sie eine weiße Schwester, einen weißen Bruder hätte. Sie wollte gerne seine Magd sein und seine Jagdtasche füllen und sein Jagdhembe nähen und seine Kornselder besäen, obwohl die Squaws ihrer zarten Hände spotten. Mein Bruder! Rosa hat keine Schwester, der sie ihren Busen öffnen könnte. Rosa muß mit sich selbst reden, oder den Wögeln des Himmels ihre Freude und ihren Schmerz mittheilen."

"Und Du bist dann auch, unglückliches Mädchen, eine Gefangene?" fragte er mit bebender Stimme.

"Nein mein Bruder," erwiederte sie, "Rosa ist keine Gefangene. Die Squaws lieben sie. Casnonah ist ihr eine Mutter. Aber mein Bruder," und sie brach in einen Thränenstrom aus, "sie sind roth und Rosas Farbe ist weiß. In ihrem Herzen spricht es anders als in dem meinigen. Sie verstehen die arme Rosa nicht, die verlassen, einsam steht."

Der Blick, die Worte, die klopfende Brust, das trostlose Wesen des Mädchens, das nun so sichtlich ihm, dem weißen Bruder, ihren Jammer zu eröffnen sich gedrungen fühlte, hatten ihm durch die Seele gebohrt. Er starrte sie eine Weile mit bekümmerten Blicken an und sprang dann auf sie zu.

"Unglückliches, verlassenes Mädchen, Du arme Rosa in der Wildniß!"

"Mein Bruder," sprach sie mit thränenschweren Augen, "ist also ber armen Rosa nicht bose?" Böse, theures Mädchen! Wer könnte einem solchen Engel bose seyn? Gebiete, befehle, mein Leben steht Dir zu Diensten. Komm, sliehe mit mir."

"Fliehen," sprach sie, das Köpschen schüttelnd, "und Canondah verlassen, die ihr eine Mutter war? Es würde ihr das Herz brechen. Nein, Rosa darf nicht, kann nicht sliehen. Es hat ja der alte Miko für sie gejagt, sie ist sein Eigenthum. Aber kann mein Bruder nicht bleiben? muß er von hinnen?"

"Ich muß, ober ich bin verloren;" sprach er mit dumpfer Stimme.

Sie blickte mit thränendem Auge zum Himmel,—
"Rosa," flüsterte sie, "weiß es — ja, sie weiß es:"
sprach sie zu sich selbst. "Und sie ist nun hierher ge=
eilt zu ihrem Bruder, es hätte ihr sonst das Herz
zerrissen. Sie hat es nicht mehr aushalten können.
Sie mußte zu ihm, damit er nicht glaube, daß sie es
ist, die ihn gefangen hält. Sie hat," flüsterte sie
leise, "gebeten, sie hat geweint, sie hat sich auf die
Kniee vor Canondah geworfen; Canondah will nicht.
D sie ist gut, sehr gut, sie ist der Trost Rosas;
aber sie fürchtet sich vor dem Miko und den Ihrigen."
Das Mädchen schauerte sichtlich zusammen, als sie

diese Worte sprach. "Der Miko," suhr sie geheimnishvoll fort, "hat geschworen, jeden Dankee zu tödten, der ihm in seinem Wigwam nachspäht."

"Aber ich bin kein Dankee;" erwiederte der Jüng= ling mit einiger Heftigkeit.

Sie schüttelte bas Köpschen. "Rosa würde Dir gern glauben; aber sie kennt Dich weniger als Canondah, und meine Schwester ist klug und hat nie eine Lüge gesagt. Rosa muß auch ihr glauben."

"Unseliger Irrthum!" rief er.

"Licht alle Yankees sind Späher," versetzte sie, "und Du sollst nicht für das Bose, das Deine Brüder dem Miko gethan, bußen."

"Ich bin aber kein Dankee," versetzte er unwillig, "To wahr ich lebe. Glaube mir boch, theure Schwester."

"Warum will mein Bruder denn nicht den Miko erwarten?"

"Weil dieser mich gewiß dem Seeäuber ausopfern würde. Doch an meinem Leben liegt wenig; aber mein Eid gebietet, meine Ehre fordert, daß ich so bald als möglich von Euch scheibe."

Das Mädchen schüttelte ben Kopf. "Mein Bruder," sprach sie, "muß sich selbst und sein Bolk kennen. Wenn er die arme Rosa täuscht — so hat er ihrem Wehe vielleicht früher ein Ende gemacht;" setzte sie leiser hinzu. "Lebe wohl!"

Sie verlöschte die Fackel und verschwand zwischen der Deffnung.

Das Mädchen war wie ein Traumbild gekommen und wieder verschwunden. Die ganze Nacht stand das edle Gesicht vor seiner Phantaste und noch den Morgen konnte er es nicht aus dem Sinne bringen. Was hatte ihr geheimnisvoller Besuch zu bedeuten?

vermochte sie, die selbst Gefangene war und mit dem Mißtrauen der Indianer so gut wie er zu kämpsen hatte? Von diesem Mißtrauen hatte er während der letten vier Tage nur zu deutliche Beweise erhalten. Die Squaws waren beinahe jedem seiner Schritte gefolgt, und sie und die jungen Wilden hatten es an Ausbrüchen ihres gehässigen, seindseligen Wesens nicht sehlen lassen. Von mehrern Seiten her war ihm das drohende Wort Vengheese zugerusen worden. Die Canoes waren von ihrem Ankerplatze verschwunden und auf seinen Irrsahrten im Walde hatte ihn die junge Brut nie aus den Augen gelassen und ein geleiunge Brut nie aus den Augen gelassen und ein geleiunge

lend höhnendes Gelächter erschallte jedes Mal, so wie er unverrichteter Sache aus dem Dickicht heraus=kam, in das er kaum sünfzig Schritte einzudringen vermocht hatte. Die letzten Worte der Indianerin waren ihm nun deutlich geworden. Er hatte wirklich während der letzten vier Tage Versuche gemacht, aus dem Walde zu entkommen. Nun war ihm die Se=wißheit, daß er Gefangener sey.

Eine andere schlaflose Nacht war hereingebrochen. Er lag auf seinem Lager mit Unruhe und schweren Träumen kämpfend, als abermals Rosa in sein Stübchen trat, eine Rienfackel in der Hand, in deren Spalte eine Rohle steckte. Sie bließ sie rasch zur lodernden Flamme und trat dann schnell zu ihm.

"Erwache, erwache, mein Bruder!" rief sie freudig und froh, und eine sieberische Röthe leuchtete auf ihren Wangen. "Erwache, Canondah wird sogleich hier seyn."

"Was ists, theures Mädchen?" rief er, von seinem Lager aufspringend.

"Canondah wird es Dir sagen;" rief sie und die Thränen drangen ihr in die Augen.

Ihre Stimme, ihr ganzes Wesen zeugte von einer

Aufregung, einer Leibenschaftlichkeit, die etwas Wahnfinnartiges hatte.

"Um Gotteswillen, Rosa, was ists, das Dich so außer Fassung gebracht hat?"

"Canondah," sprach das Mäbchen, "o, mein Bruber darf nun nicht mehr fürchten, er wird — "

"Bore, mein Bruder!" sprach die Indianerin, die rasch zur Thüre herein getreten war, ihre starren, leblosen Augen auf ihn richtend. "Göre;" sprach fie mit zagend ftockender Stimme und einer Feierlichkeit, die ihr etwas Schreckhaftes gab, "Canondah will thun für ihren Bruder, mas das Auge ihres Vaters und ihres Volkes trüben wird; denn sie liebt die weiße Rose sehr und sie kann ihre Thränen nicht länger mehr anschauen. Sie will ihrem Bruder ben Pfad zeigen, ber über ben Sumpf führt und will ihn über ben Fluß rubern. Will mein Bruber bei bem großen Geiste, ben sein und ihr Bolk anruft, ver= sprechen, daß er nie seinem Bolke, unsern weißen Feinden, ben Bengheefen, verrathen will, wo er gewesen und was seine Augen gesehen? Will er versprechen, daß er ihnen nicht ben Pfad zeigen will, ber zu ben Wigwams ber rothen Manner führt?"

"Gewiß!" rief der Britte, nich verspreche es auf das heiligste."

"Dann nimm diese Kleider," sprach sie, ihm einen indianischen Anzug reichend. "Diese," auf die seinigen deutend, "würden bald von Dornen zerrissen sehn. Der Fußtritt, den die Mocassins einprägen, ist sehr sanst, und in wenig Sonnen, wenn unser Volk zu= rücksehrt, werden sie es nicht mehr sehen. Sier ist rothe Farbe," suhr sie fort, "unsere Männer werden Dir nachsehen und vielleicht mag es sie auf eine falsche Spur leiten. Sey schnell."

Der junge Mann stand noch immer seiner selbst unbewußt.

"Ums himmelswillen seh schnell;" flüsterte ihm Rosa in der Thüre zu. "Die Wasservögel fangen an . zu schreien, es ist hohe Zeit."

Beide Mädchen traten vor die Thure. Er schlüpfte mechanisch in das Sirschfellwamms, warf das Jagdshembe über sich und war eben mit dem Gürtelhemde beschäftigt, als die Indianerin eintrat. Sie half ihm, band die Mocassins an seine Füße und schlang den Wampumgürtel um seinen Leib.

"hier ift eine Wollbecke;" fprach fie, eine folche

über ihn werfend. "Hier eine Jagdtasche mit Pulver und Blei, hier eine andere mit Auchen und Wildpret, und dieses Sewehr wird Wasservögel tödten und mit diesen," ihm Stein, Stahl und Schwamm reichend, "wird mein Bruder Feuer machen, um die Vögel zu rösten." Sie hing jedes Stück um ihn mit einer Sorgsalt, die sonderbar mit ihrem beinahe leblosen Erstarren abstach.

"Mein Bruder," sprach Rosa, deren Wesen sich nun plötlich in Würde und seierlichen Ernst verwans delt hatte, "lebe wohl, und wenn Du einst eine glücklichere Schwester siehst, dann sage ihr von Rosen und sie wird eine Thräne ihrer Schwester weinen."

Der Jüngling stand noch immer seiner selbst uns bewußt. Plötzlich rannte er zur Thüre und umschlang das schöne Mädchen. Sie wand sich aus seinen Armen und sank hülflos ohnmächtig auf die Erbe nieder.

Die Indianerin sprang hinzu, hob sie vom Boben und, sie zum Lager tragend, drückte sie einen Kuß auf ihre Wangen; dann faßte sie den Jüngling bei der Hand und eilte mit ihm aus der Hütte.

Sie glitt burch bie Laube, stahl sich burch bie Beden und Gebusche und eilte an ben Gutten vorbei,

sehen verging. Gleich einer dunstigen Nachtgestalt schen verging. Gleich einer dunstigen Nachtgestalt schwebte sie vor ihm im dunkeln Sternenglanze und durch den düstern Nebel ohne Ruhe, ohne Rast, dis sie ben dunkeln Wald betreten hatte. Ein tieser Seufzer entsuhr ihrer Brust. Sie sprach jedoch kein Wort und eilte schnell ins Innere. Es war sinstre Nacht im tiesen Walde. Kein Laut zu hören, kein Lichtstrahl zu sehen. Immer tieser rannte sie. Nun ertönte ein lautes Getöse, wie das entsernte Semurmel eines herannahenden drohenden Hausens.

"Wir sind entbeckt," rief ber Jüngling, "bie Eurigen find uns auf ber Spur."

"Nein," sprach die Indianerin im tiefen Tone, "es find die Bullfrösche."

Das Gebrüll wurde schauerlicher und schauerlicher. Sie näherte sich dem Sumpfe, der unter ihren Füßen zu beben schien im fürchterlichen Gebrülle dieser Thiere, zwischen welchem bann und wann das dumpfe Stöhnen eines noch nicht ganz erstarrten Alligators sich hören ließ.

"Nun halte Dich bicht an mich; " sprach bie Indianerin, nachdem fie beinahe eine Stunde gerannt waren. Ihre Schritte wurden nun äußerst behutsam. Sie streckte einen Fuß vorwärts, zog ihn wieder zurück, trippelte eine Strecke weiter und versuchte den Grund auf dieselbe Weise. Wieder kam sie zurück und kauerte sich dann auf die Erde nieder, von der sie Haufen von Gras und Lehm weghob.

"Wir sind auf den Stämmen, die die Unfrigen über den Sumpf gelegt haben. Halte Dich nun am Zipfel meines Kleides."

Er faßte ben Bipfel und Beibe schritten weiter.

"Fasse mich mehr," rief die Indianerin, "und habe Acht, ein falscher Schritt begräbt Dich für immer im Schlamme."

Sie waren endlich über bem Sumpfe.

"Wirf Deine Wolldecke über den Kopf," sprach sie, als sie am jenseitigen Rande des Sumpses ans gekommen waren. "Der Wald auf dieser Seite ist voll von Dornen. Tritt in meine Fußstapfen; der Schlangen sind hier viele und ihr Stachel ist tödtlich. Bucke Dein Haupt, oder die Dornen werden Dir Dein Gehirn aufreißen."

"Was ift bas?" schrie ber Jüngling, ber fort=

schreitend plötzlich sich seine Wolldede vom Leibe geriffen fühlte.

Seine Führerin trat zurück. "Es ist der große Dorn; mein Bruder muß sein Haupt neigen und seine Jagdtasche über Brust und Kopf halten, sonst werden ihn die Dornen durchbohren."

Sie löste seine Decke vom Dorne und schritt weiter. Sie waren nun am Ufer bes Sabine angelangt. Ohne einen Augenblick zu verlieren, sprang die Inbianerin auf eine hohle Eiche zu.

"Mein Bruder," sprach sie, "muß mir helfen das Canve ins Wasser schieben."

Beide nahmen das leichte Schiffchen und trugen es ohne Mühe an's Ufer hinab. Ein Stoß brachte es auf das Wasser. Sie nahm nun die Ruder und bat den Britten, stille zu sigen.

Der Ruberschlag störte Hunderte von Schwänen, wilden Gänsen, Kranichen und Enten auf, die der ungewohnte Lärm in allen Richtungen über ihre Köpfe hinschwirren machte. Das Canoe glitt jedoch durch die Fluthen, leicht wie eine Feder, dem Flosthiere nicht unähnlich. In wenigen Minuten hatten sie das

öftliche Ufer erreicht. Als sie an's Land gestiegen, nahm die Indianerin die Hand des Britten.

"Mein Bruder muß nun seine Ohren öffnen, er darf kein Wort seiner Schwester auf den Boben fallen laffen. Sieh, die Wiesen auf dieser Seite des Wasfere find leer und ber Baume find nur wenige. Bruder muß zuerst dem Ufer dieses Fluffes entlang aufwärts geben, bis bie Sonne fich neigt und bis bie Nacht vorüber ist, dann mag er sein Antlit ber auf= gehenden Sonne zuwenden und bem Winde, der rauh und kalt ihm ins Geficht bläst. Weiß mein Bruber, von welcher Himmelsgegend ber Wind heult? Die Baume werden es ihm fagen; sie sind rauh auf der Seite, wo sie angeblasen werben. Der Sumpfe find nicht viele. Wenn mein Bruder aber zu einem kommt, muß er wissen die zu tauschen, die vielleicht ihm folgen merben."

Sie hielt inne, als ob sie eine Antwort erwartete. Der junge Mann schien jedoch in Gebanken verloren.

"Meines Brubers Pfad," sprach ste, "muß ge= krümmt sehn."

Wieder hielt ste inne und dann sprach sie mit einer Stimme, beren sanft melodischer Ton das Innerste

Durchbebte. "Mein Bruder ist nun frei und sein Pfad liegt offen vor ihm. Wenn er in die Wigwams seines Volkes kömmt, dann mag er den weißen Mädschen zulispeln, daß die Töchterderrothen Männer nicht weniger großmüthig sind, als die der weißen. Möge mein Bruder nie vergessen, was die weiße Rose und ein rothes Mädchen gethan haben, um seinen Pfad zu öffnen. Es wird vielleicht den Tomahawk ihres Vaters in ihrem Sehirne begraben; "flüsterte sie mit hohler, beinahe geisterartiger Stimme.

"Canondah!" rief der Jüngling in starrem Entsetzen. "Um Gotteswillen, Canondah! was ist dieß? Was meinst Du damit? Droht meine Flucht Dir mit Gefahr? Nein, nimmer soll es das — ich will zurück. Ich will den Miko erwarten und den Seeräuber."

Aber das Mädchen hatte seine Hand fahren lassen und war das Ufer hinabgestohen. Er rannte ihr nach, aber sie war bereits im Canoe, das leicht und schnell über dem Wasserspiegel hinstog. Ein dumpfes Lebewohl tönte noch herüber durch den Nebelschleier, und dann waren nur noch einzelne Ruderschläge zu hören. Er rief sie bei ihrem Namen; sie gab keine Antwort. Er beschwor sie ihn mitzunehmen; aber auch der letzte

Wellenschlag war nun verklungen. Nichts als die gellenden Tone ber Waffervögel waren noch zu hören.

Wir überlassen ihn nun seinen Gedanken, um zu einem Manne zurückzukehren, den wir bereits eine Weile aus den Augen verloren haben, und der als ein merkmürdig geschichtlicher Charakter zu sehr unser Interesse in Anspruch nimmt, um nicht von allen Seiten beleuchtet zu werden.

## Gilftes Kapitel.

Denke, was Du willst; wir bemächtigen uns alles seines Gerathes, seiner Guter, seines Gelbes und seiner Länbereien.

Shafespeare.

Iener abenteuerliche Geift, ber die anglo-normännische Nation vor allen übrigen Bölkern so sehr auszeichnet und sie seit Jahrhunderten in die entserntesten Zonen getrieben, rastlos und nimmer ruhend,
tropig und geschmeidig, habsüchtig und großmüthig,
die ganze Erde mit ihrem kausmännisch erobernden
Neze überspannend; dieser abenteuerlich kühne und
verschlagene Geist hat sich in mehr als vollem Naße

auf die Abkömmlinge dieser Nation vererbt, die die ausgedehnten Strecken zwischen dem Missisppi und dem atlantischen Meere bewohnen.

Noch sind keine siebzig Jahre seit der Gründung ihres Freistaates verstoffen, und bereits wehen ihre Flaggen auf allen Meeren, brüllt der Donner ihrer Kriegsschiffe vor allen Nündungen, und der sinnvolle Nankee ist in allen Seehäsen, die äußersten Gränzen des öftlichen Hochassens und des indischen Archipels, des Caps der guten Hoffnung und des eisigen Ruß-lands mit einander verbindend, und trozig seinem Verwandten die lange geübte Herrschaft und Handelschaft bestreitend. Beinahe scheint es, als ob die Vorsehung ihn zugleich auch dazu bestimmt hätte, den Samen der Freiheit gleich Zugvögeln über die ganze Erde zu verbreiten und so die Habsucht zu veredeln, die seinem waghalsigen Spiele zum Grunde liegt.

Es ist leicht zu erachten, daß ein so rastloser Untersnehmungsgeist, der unter tausend Schwierigkeiten und Gefahren sich den Weg zu den barbarischsten und wieder civilistrtesten Nationen zu bahnen gewußt, und der eigentlich, seit der Auswanderung Sir Walsters und seiner Genossen, und der frommen, doch

nicht weniger abenteuerlichen Väter von Plymouth, in Bruder Ionathan nie zur Ruhe gekommen war—eine so herrliche Gelegenheit, als ihm die Erwerbung von Louistana so ganz in der Nähe darbot, nicht unsbenützt lassen werde. Und wirklich war die Umwälzung, die dieser Erwerd im Innern der Staaten zur Folge hatte, von einer zweiten Revolution wenig oder nichts verschieden, und die Züge der tausend Abenteurer, die zu Fuß und zu Pferd, zu Wagen und in Fahrzeugen aller Art, auf allen Pfaden und Strömen dem neuen Canaan zueilten, kamen mit der Auswanderung der Israeliten auch darin überein, daß beide ihren zeitlichen Vortheil hinter höhern Tendenzen geschickt zu verbergen wußten.

Es waren nun bereits mehr als zehn Jahre versstoffen, seitbem dieser ungeheure Landesstrich mit den Staaten vereinigt worden war. Dieser Zeitraum ungestörten und vollen Besitzes, sollte man gedacht haben, würde allmählig den Wanderungen ein Ziel gesetz, und die genauere Kenntniß des Landes sene sanguinischen Erwartungen enttäuscht haben, denen sich Tausende überlassen hatten, ihre liegende Habe

aufgebend und mit ihrer fahrenden dem neuen Lande zueilend.

Allein so tief ift bas unruhige Wanderleben in unser ganzes Wesen verwoben, daß bie tausend ge= scheiterten Versuche nur bazu bienten, es besto mehr anzufachen. Der nach ber Wereinigung plötlich, gleich einem reißenden Strome bem Missisppi zugeeilte Schwarm von Müßiggangern und mittellvsen Aben= teurern war nun zwar verstoben; aber die Nach= zügler hörten beghalb nicht auf, nur mit bem Unterschiebe, baß sie, burch Erfahrung gewißigt, bas in ber Tiefe bes Bobens suchten, was Jene auf ber Oberfläche zu finden glaubten, und, weniger sanguinisch, fich mit ber nördlichen Sälfte bes Staates begnügten, während Jene den Süden gewählt und da großentheils ben Viebertod gefunden. Es war ein fraftiger Schlag, ber nun nachgefolgt kam, um bas in Befit zu nehmen, was, nach ihrer Meinung, mit ihrem Gelbe gekauft worden war. Hunderte, ja Tausende wanderten jährlich aus bem fernen Often in langen Zügen von Mannern, Weibern, Rindern und Sflaven, um fich einen fraftigern Boben und eine offenere Sandelsftrage zu suchen; bie Walber ertonten von ben Schlagen ber Aerte, und ber Donnerstimme bes hinterwäldlers, und Städtchen und Pflanzungen entsproßten bem üppigen Boben, so schnell und so zahlreich, als wenn fie wie die Pilze über Nacht aus bemfelben geschoffen maren. In die wildesten und entfernteften Gegenben, bie noch nie einmenschlicher Fußtritt, ben bes inbianischen Jägers ausgenommen, betreten, und hun= berte von Meilen von jeder Wohnung entfernt, waren fie gebrungen, ihre Familien und Sabe auf bedeckten Booten nachschleppend, bie fie mit unfäglicher Muhe bie Ströme hinaufzogen, welche fich auf ber westlichen Seite in den Miffisppi ergießen. So war bereits zu biefer Beit ber Grund zu vielen gegenwärtig bebeutenben Städten Louifianas gelegt, und wenn man ben Scharfblick bewundert, mit benen biefe großen= theils schlichten Landbewohner die Lagen ihrer Städte gewählt hatten, so kann man bem mahrhaft ungeheuern Unternehmungsgeift und ber Standhaftigfeit, die fich Jahre lang in eine Wildniß verbannen konnte, um fich burch eigene Kraft eine besfere Existenz zu grunden, nicht zu viele Gerechtigkeit wiberfahren laffen.

Diese gelegenheitlichen Bemerkungen burften nicht

überflössig sehn, um die Scene zu erklären, die wir nun unsern Lesern mitzutheilen gebenken.

Wir haben ben Miko mit seinen Kriegern und Mannern am Ufer bes Natchez in bem Augenblide verlaffen, wo fie in ihre Canves eingestiegen waren. In diesen waren fie eine geraume Strecke ben Fluß aufwärts gefahren. Da wo ber Natchez, sich gegen Westen wendend, beinahe einen Winkel bilbet, hatten fie ihre Fahrzeuge verlaffen und, nachdem fie nochmals eine ernste Berathschlagung gehalten, sich in brei Haufen abgetheilt und in verschiedenen Richtungen getrennt. Die Berathschlagung war burch eine ernft= liche Einschärfung bes Misto an seine jungen Männer beschloffen worden, die darauf hinausging, sie strenge vor jeder Jagdgebietsverletung zu warnen. Diese Warnung war um so weniger überflüffig, als ber wilde Sinn der Jüngeren häufig eine Art Ehre barln fand, jene fingirten Gränzlinien zu überschreiten, melde bie verschiebenen Stamme fich zu ihren Jagb= revieren festgesett hatten, und die fo jene immerwährenden Rriege veranlagten, die beinahe ftets wegen folder Jagbgebietsverletzungen ausgebrochen waren. Im gegenwärtigen Falle war Borsicht um

fo nöthiger, als bas Bolkden, erft vor wenigen Jahren angekommen, auf eigenes Jagbrevier weber burch innere Stärke noch verjährten Besitz Anspruch machen konnte, und auf jeber Seite an mächtige Nachbarn fließ. Die buffaloreichen Sochebenen von Texas, Sónora und Santa Fe waren nämlich von ben Cumanchees seit unbenklichen Zeiten angespro= chen; in dem zwischen den Dzarkgebirgen \*) und ben Arkansas gelegenen großen Landstrich theilten sich bie Dfagen und die Pawneese bes Toyaskstammes; die jenfeits des Sabine gelegenen Hochebenen waren von ben schwächern Stämmen ber Sabiner und Coshattaes besessen, die zwar keinen kräftigen Einspruch wagen durften, die aber, eben weil fie hulflos ganz von der Jagd abhingen, geschont werden mußten. So blieb unfern Indianern bloß ber lange und fich allmählig erweiternbe Gürtel zwischen bem Sabine und Natchez, und bem Duachitta und Redriver übrig, und ein schmälerer, ber von bem lettern Fluffe ins Innere Louisianas führt: ein Landstrich, ber, obwohl er gang füglich bie Bevölkerung eines ber kleinern

<sup>\*)</sup> Sie erheben sich zwischen bem Missispi und ben Felsens bergen ober Rockymountains.

europäischen Königreiche hätte fassen können, ben Inbianern selbst sehr beschränkt vorkommen mochte.

Der Häuptling hatte mit beiläufig zwanzig ber bewährtesten Rrieger ben schmalen Strich, ber sich zwischen bem Arkansas und Redriver herabzieht, ge= wählt. Bereits waren zwei Wochen feit ber Tren= nung verstrichen, mahrend welcher er auf seinem Buge bie Balber und Chenen burchzogen, bie fich oberhalb bem Natchitoches gegen ben letterwähnten Bluß herabsenken. Er saß nun so eben im Kreise ber Seinigen am Abhange eines Felsens, nahe bei einer Salzquelle, an der er den Morgen auf dem Anstand gelauert und allem Anschein nach eine treffliche Beute erjagt hatte. Fünf alte Krieger lagen neben ihm vor einem Feuer, über bem ein Ressel hing, ber ihr Mahl enthielt. Um ein zweites waren Pfähle in die Erde getrieben, über benen Querhölzer fich freuzten, auf benen Girschkeulen und Vorderschenkel zum Trocknen hingen. Fünf bis fechs jungere Wilbe waren mit bem Ausweiben ber Thiere beschäftigt, benen sie bie Haut abzogen, die Vorderschenkel und Reulen abschnitten, und nach einander an die Hölzer hingen. Zahllose Raubvogel, vom Geruche angezogen, schoffen jeben

Augenblick aus ber Höhe herab, so wie einer der übrigen Theile von ihnen auf die Seite geworfen wurde.

Das gewöhnliche tiefe Stillschweigen war auch hier bemerklich: nur zuweilen waren einige kurze Sätze zu hören. Der Miko, in tiefes Nachdenken versunken, schien an dieser Unterhaltung, die zeitweilig zwischen scinen Männern statt fand, keinen Antheil zu nehmen oder höchstens den eines uninteressirten Zuhörers. Diese Unterhaltung bestand in abgerissenen Ausrussungen oder kurzen Sentenzen, die eben so schnell ausgestoßen, als wegen Mangels an Ideenverbindung wieder abgebrochen wurden.

"Wineachi," sprach ber bem Miko zunächst liegenbe Wilde, "ist schon lange auf bem Späherpfabe."

"Sein Auge ift tas ber Nachteule geworben;" erwiederte ber Nächstliegende nach einer Weile.

"Die Elennte haben sich nach ben obern Salz= quellen gezogen;" sprach ein Dritter.

Wieder eine lange Pause.

"Mi=li=mach muß an der untern Quelle die Hirsche getroffen haben; " sprach ein Viertet.

"Bugh, Bankee!" ertonte es von ben Lippen ber

Jüngern, die so eben eines der getödteten Thiere ansfaßten, um es auszuweiden. Sämmtliche Indianer wandten sich gegen die zwei Wilden, deren Augen durch die Geweihe eines Hirsches dringen zu wollen schienen.

Der alte Mann erwachte plötzlich; er richtete seinen kühn durchdringenden Blick auf die jungen Männer, die, so wie sie das bemerkten, ihm das Thier zusschleppten und es vor ihn hinlegten. Sorgfältig unstersuchte er den Kopf des Thieres. Es war allem Anschein nach keine Spur einer Verletzung vorhanden; aber dicht am Stocke des einen Geweihes war eine leichte Reibung zu sehen, die von einer Kugel herrühren konnte. "Die Vengheese," sprach er, "haben hier gejagt; sie sind keine halbe Sonne von dem Orte, wo die Wänner der Oconees ruhen."

Ein zweites "Hugh!" ertonte von Aller Munde.

"Meine jungen Männer muffen warten, bis Dislismach kömmt," sprach er, auf das Thier deutend, und legte sich wieder, ohne ein Wort weiter zu fagen, in seine vorige Stellung. Auf einmal ballte er seine Vaust, und seinen Daumen vor die Lippen haltend, stieß er einen langen durchdringenden Pfiff aus. Wieber erfolgte eine lange Pause.

"Das ist die Angel eines Dankee;" nahm der erste Wilde wieder das Wort.

"Das Auge war gut, aber das Feuergewehr war furz;" sprach der Zweite.

Eine geraume Zeit war wieder verstoffen, ohne daß eine Bemerkung weiter gehört worden war. Durch das Gebüsch kam trottend ein Wilder auf die Gruppe zu und lagerte sich, ohne ein Wort zu sprechen, neben seinen Gefährten.

"Haben die Männer der Oconees an der untern Salzquelle Hirsche gefunden?" fragte nach einiger Zeit der Miko.

"Sie haben;" war bie Antwort.

"Gut;" erwiederte der Mifo.

"Will mein Sohn," sprach er nach einer Pause, auf den getödteten Hirsch deutend, "dem Miko sagen, wo der Nankee ihn gesehlt."

Der Indianer sprang auf, kauerte sich vor dem Thiere nieder, und betrachtete aufmerksam das leicht verlette Geweih.

"Es ift nicht zwei Sonnen, bag die Rugel ge=

schossen," sprach ber Miko, "bie Läufe find nicht geschwollen, und ber Schweiß ist noch im Rücken."

"Vielleicht die Rugeln der Krieger mit den langen Messern;" sprach der ihm zunächst Liegende.

"Rennt mein Bruder das Blei der Yankees so wenig?" sprach der Häuptling; "es ist die kleine Rugel eines Yankee, der in die Wälder gezogen. Mi=li=mach wird seine Spur sinden."

Der Indianer hieb nun mit seinem Meffer die Ge= lenke des Thieres ab, und einen Vorder= und Hinter= lauf in seine Tasche steckend, fragte er: "Welcher unster Brüder hat seinen Pfeil verloren?"

Einer der Jüngern sprang herbei, und die Beiden trabten nun tiefer in den Wald.

Zwei Stunden mochten auf diese Weise verlaufen seyn. Die Wilden hielten so eben ihr Mahl, als ein durchdringendes Pfeisen gehört wurde. Sie horchten hoch auf. Nicht lange, so wurde dieses Pfeisen wieders holt, doch in einer von der vorigen ganz verschiedenen Tonleiter.

"Es ist Mi-li-mach," sprach ber Miko; "er hat die Spur vieler Weißen."

Ein brittes Mal wurde dieses Pfeisen gehört, und wieder mar der Ton verschieden.

"Es find die Vengheese mit Aexten, die mit ihren Squaws und Kindern in die Wälder gekommen; die Männer der Oconees werden auch diese meiden müssen;" sprach er bitter, und dann seine Hand zum Munde führend, stieß er ein langes, durchdringendes Pseisen aus.

Nach wenigen Minuten wurden von mehreren Seiten her diese pfeisenden Tone vernommen, und bald dars auf kamen die übrigen Wilden rasch auf das Feuer zugesprungen. Unter diesen der abgesandte Späher.

"Hat mein Bruder die Spur gefunden?" fragte der Miko.

"Es sind Vengheese, die gekommen, um das Jagd= gebiet der Oconees für sich zu nehmen."

Ein bitteres Lächeln verzog ben Mund bes alten Mannes. "Ihre Hand," sprach er, "reicht vom großen Flusse bis zur großen Salzsee, und von der einsgeschlossen Salzsee, die das Land der Mexicos bespült, bis zum Lande, das eisig ist und dem Vater der Canadas gehorcht, aber sie haben nimmer genug." Und somit erhob er sich.

Alle waren aufgestanden, und einen Halbkreis um ihn bildend, erfolgte eine kurze Berathung. Als diese vorüber war, winkte der alte Mann dem zurücksgekehrten Späher, und Beide gingen denselben Weg, den dieser so eben gekommen war.

Die Beiben waren mehrere Stunden burch ben Wald fortgeschritten, als sie auf einer Anhöhe an= kamen, von der sie eine ausgedehnte Aussicht über eine zu ihren Füßen liegende weite Niederung hatten, durch die ein breiter Strom sich hinwälzte. Beinahe am Enbe berselben fliegen die Rauchwolfen auf, und bie Lufte brachten bie scharf knallenden Schläge von Alexten herüber. Der alte Mann hatte eine geraume Weile in finsterem Dahinstarren gestanden; endlich schritt er die Anhöhe hinab. Als er näher kam, schlugen menschliche Stimmen an fein Ohr, bie Schläge der Aerte wurden bumpfer und voller; end= lich erblickte er die Lichtung felbst. Der unglückliche Beighals, ber ben heimlichen Berfted feines muhfam zusammengescharrten Schates bei feinem Erwachen plöglich aufgewühlt erblickt, kann kaum so heftig vor dem seine Existenz vernichtenden Anblide gurudprallen, als der Miko bei dem Anblide dieser Lichtung.

Sie dehnte sich etwa über brei Acker aus. Das Erfte, was seinem Auge auffiel, waren vier Gutten, roh aus Geftripp und Aesten aufgeführt, in benen mehrere Rinder lagen. Nicht weit von diesen weibeten Pferbe. Einige vom Rauche geschwärzte Weiber ftanben und faßen um zwei Feuer, über welchen Stangenppramiben aufgerichtet waren, von benen Reffel hingen; andere saßen auf ihren Schaukelstühlen, ihre Säuglinge am Arme-ganz gemächlich wiegend; wieber andere waren bei ben Kesseln beschäftigt. Eine Schaar Buben trieb fich burch bas rauchenbe Feld, burre Zweige und Geftrippe sammelnb, bas fie unter Rlöte und Stämme schichteten und bann anzundeten. Die ganze Lichtung war eine Rauchwolfe, durch die der Indianer hin= geschritten, und bereits mitten unter bie Amerikaner gekommen, ohne daß er gesehen worden mare. Eben jeboch, wie er sich einem Sause zuwandte, beffen Balkengerüfte bereits aufgezimmert und unter Dach war, bemerkten ihn bie Beiber. Sie ftarrten ihn einige Augenblicke, wie es schien, angstlich an, und riefen bann: "Ihr Manner, kommt boch ber! — Rommt geschwinde!" riefen fie immer angklicher.

"Bas gibts?" fragte ein gewaltig breitschultriger

Mann, ber aus bem Sause heraus unter ben Dach= vorsprung getreten war. "Ah! eine Rothhaut! Hat die Euch in Schrecken gesett? Wohl, sie wird nicht die erste und nicht die kette senn." Und mit diesen Worten näherte fich ber hinterwäldler ben Weibern und bem Indianer. Diese, durch die Gegenwart bes Mannes etwas beruhigt, kamen nun an den Lettern heran und begafften ihn mit einer Neugierbe von Menschen, benen, in ihrer tiefen Abgeschiebenheit, alles erwünscht kommt, was irgend eine Unterhaltung zu gewähren verspricht. Das wirklich ausgezeichnete Aleußere des Indianers jedoch, seine kolossale, obgleich verborrte Gestalt und bas Ernft gebietenbe Wesen, das in seiner Haltung lag, verbunden mit ber ge= wählteren Kleidung, schienen die vorige Aengftlichkeit zu verbreiten. Sie entfernten sich schnell nach verschiebenen Seiten. Auch ber Mann hatte unsern Häuptling scharf ins Auge gefaßt, ohne jedoch bie mindeste Furcht blicken zu lassen.

"Du bist keiner ber Osagen, Rothhaut;" fragte er endlich Diesen.

Der Häuptling, ber seinerseits die verschiebenen Arbeiten, ober, wie es ihm erscheinen mochte, ben

Gräuel der Verwüstung aufmerksam betrachtete, gab keine Antwort.

"Auch nicht von den Pawnees?" fuhr der Mann fort.

Noch immer feine Antwort.

"Höre! wenn Du in unsere vier Pfähle kommst, Rothhaut, so mußt Du wenigstens so höflich seyn, Antwort zu geben, wenn man Dich fragt;" sprach der Hinterwäldler.

"Und Wer hat die Vengheese gerusen?" sprach der Indianer.

"Bengheese! — Nimmst Du uns für Dankees? — Holla, Joe und John!"

"Hat die Weishaut," fragte nun der Indianer, seinerseits den Ausdruck gebrauchend, der verspottend sehn sollte, "vom großen Vater Erlaubniß erhalten, sich hier sein Wigwam aufzurichten?"

Der Hinterwäldler sah ihn mit großen Augen an. "Db wir Erlaubniß erhalten, uns hier niederzulassen? Fürwahr für einen Wilden eine kuriose Frage. Das muß mahr sehn," sprach ber Mann, "und zu einem freien Bürger — nein, das ist zu rund! Hört doch einmal, Männer," suhr er fort, zu Joe und John

gewandt, die nun herbeigeschritten kamen, "diese Rothhaut da fragt alles Ernstes, ob wir auch vom großen Vater Erlaubniß erhalten haben, hierher zu kommen?" Alle drei schlugen ein lautes Gelächter auf. "Das ist unser Land, baar bezahlt mit unsern Dollars und dem Boni abgefauft. Verstehst Du's?"

Der Indianer hatte, während sein Auge forschend von einem Gegenstande zum andern wanderte, keines der Worte verloren. Ohne einen der Hinterwäldler eines Blickes zu würdigen, schritt er nun dem Hause zu. Ein paar Blöcke, die vor dem Dachvorsprunge lagen, dienten zu Stufen. Er trat über diese unter den Dachvorsprung:

"Die Rothhaut ist verflucht keck;" sprach der Erste ber Männer.

"Er scheint ein Häuptling zu sehn," meinte ein Zweiter, "und zwar ein großer."

"Häuptling hin, Häuptling her, groß ober klein. Wer gibt ihm das Recht, hier in unserm Lande uns auszufragen? Rothhaut," suhr et fort, "Du möchtest gern einen Schnapps. Wenn Du nicht so unver= schämt wärest, so hätte ich ihn Dir bereits angeboten; nun aber mußt Du ihn bezahlen, so Du ihn haben willst."

Der Hinterwäldler stieg bie zwei Blöcke hinan zur Deffnung, die zur künftigen Thüre bestimmt, bis jest aber noch mit einer Wolldecke verhängt war, und verschwand bahinter.

Die Männer und Weiber hatten sich in eine Gruppe zusammengezogen und lebhaft mit einander gesprochen; dann entfernten sie sich in verschiedenen Richtungen. Nur einige Buben waren zurückgeblieben, die neusgierig den Indianer begassten.

Die Stämme bes Hauses waren mit einer Anzahl von Sherisserkäusen, öffentlichen Versteigerungen und Anzeigen beklebt, die beinahe die ganze Breite des Hauseigen beklebt, die beinahe die ganze Breite des Hauseigen war mit großen Lettern und in großem Formate gedruckt. Des Häuptlings Blick siel auf dieses Blatt und schien lange daran zu hasten. Seine Pfeise aus der Tasche ziehend, riß er das Papier mit noch einem andern vom Stamme und löste den Rand ab, um diese ans zuzünden.

Der hinterwäldler war zurückgekommen, ein Glas Whisky in seiner Hand.

"Wohl denn, Rothhaut!" sprach er barsch. "Wärest Du ein wenig höflicher gewesen, so hättest Du es umsonst; so mußt Du aber bezahlen."

Der Indianer zog aus seiner Tasche ein Gelbstück und warf es bem hinterwäldler zu.

"Ei, das ist der Stoff;" versetzte Dieser. "Das ist aber niehr. Willst Du für den ganzen Dollar?"

Der Indianer schüttelte ben Kopf und schnitt ben Finger zur Gälfte.

"Wohl;" sprach ber hinterwäldler.

Unterdessen waren die Joes und Johns mit noch drei hinterwäldlern wieder gekommen. Sanz unbefangen traten sie die Stufen hinan und betrachteten den Indianer aufmerksam.

"Berdammt! dieses Gewehr ist beinahe zu modisch für eine Rothhaut; es ist nicht aus einer amerikanischen Fabrik;" rief Einer, indem er dem alten Manne den Doppelstuzer halb mit Gewalt aus der Hand wand.

Die fünf hinterwäldler betrachteten das Stück aufmerksam, und ihre Miene nahm allmählig den Ausdruck von Mißtrauen an.

Der Wirth war mit zwei gefüllten Bouteillen,

•

einer Art und einem Tragamboß zurückgekommen; bie Bouteillen dem Indianer überreichend, nahm er den Dollar und hieb ihn auf dem Amboß in zwei Stücke, von denen er eines dem Indianer gab und das andere in die Tasche steckte.

"Ich burg euch bafür," sprach Joe, "biefer Doppelslauf bürfte die Soldaten im Fort drüben stutzen machen. Ei, und mit Gold eingelegt. Schau doch einnial her, Bill; " den Stutzer dem Wirthe reichend. Dieser hatte ihn seinerseits mit Kopfschütteln bestrachtet. "Wohl, wohl; " sprach er endlich mit häs mischem Lächeln. "Nothhaut, just recht, daß Du gekommen bist. Schau einmal her, der Name auf dem Gewehre ist um keinen Buchstaben länger noch kürzer, als der auf die Proklamation. " Er wandte sich zu den auf dem Stamme, wie bemerkt, anges klebten Papieren. "Wo ist sie aber? sie ist verschwunsden. Wo ist sie hingekommen, die Proklamation?"

"Die Rothhaut hat sie eingesteckt!" rief ein Bube, ber vor bem Hause stand.

"Berdammt! da habt Ihr's;" rief der Wirth. "Wohl, Rothhaut, Dein Stuper muß hier bleiben und Du auch, und Einer von uns muß hinüber auf bas Fort und dem Capitain melden, welchen Vogel wir gefangen."

Der Wirth hatte kaum biese Worte gesprochen, als sämmtliche Hinterwäldler sich verloren. Der Inbianer hatte sein Glas ausgetrunken und stellte bieses
nun dem Wirthe zurück und, mit der Hand nach seinem
Stuzer langend, wollte er diesen wieder in seinen Gewahrsam nehmen.

"Nichts bergleichen," sprach ber Wirth; "bieser Singer bleibt hier und Du auch."

Raum waren diese Worte gesprochen, als der Indianer einen gellenden Pfiff that. Die Hinterwäldler waren wiedergekommen, Jeder mit einem langen Stuper im Arme.

"Du siehst," sprach der Wirth, "es hilst kein Widerstand; und das Beste ist, Du ergibst Dich gut= willig."

Er erhielt ein so fürchterlich gellendes Geheul aus dem Walde zur Antwort, daß die Weiber und Kinder schaudernd an einander krochen.

"Was foll das bedeuten?" fragte der Hinter= wästeler.

"Dengheese!" ertonte es aus zehn Rehlen und zu

•

gleicher Zeit stürzten die Deonees gleich Tigern durch den dichten Rauch und sprangen in gewaltigen Sätzen dem Hause zu. Die Hinterwäldler hoben, nichts weniger als entmuthigt, ihre Gewehre; doch während sie so auf den Häuptling und die Indianer anschlugen, hatte ein zweiter Hause von Wilden sich um das Haus herumgewunden und sich zwischen die Männer und Weiber gedrängt, welche Letztere so ganz in ihrer Gewalt waren.

Der Häuptling war, ohne sich zu regen, wie ehern da gestanden; nun siel sein stolzer Blick auf den Sinsterwäldler und zugleich streckte er seine Hand ein zweites Mal nach seinem Stutzer aus. Noch immer zögerte Dieser; sein trotiger Blick siel fragend auf seine gewaltigen Gefährten, die sest dastanden, ihre Gewehre schußfertig haltend; dann schweiste sein Auge auf die düstre Schaar der Wilden, die, Hunden gleich, nur das Zeichen zum Angrisszu erwarten schienen. Die schreienden und Hände ringenden Weiber und Kinder jedoch entschieden.

"Gib ihm sein Gewehr zurück, Mann;" rief bie Eine.

"Um Gotteswillen, denkt an Eure Weiber und Kinder!" eine Zweite.

"Laß den Mann gehen!" eine Dritte.

"Rothhaut!" sprach der Wirth, "schau zu, hier ist unterdessen Dein Gewehr; aber wir werden Dich zu finden wissen."

Als der alte Mann sich wieder im Besitze seiner Wasse sand, winkte er stolz den Hinterwäldern, und durch sie über die Blöcke auf sesten Grund schreitend, trat er in die Mitte seiner Setreuen. Diese trabten schnell um ihn herum und, einen Kreis bildend, sprangen sie mit einem zweiten Geheul dem Walde zu. Die verblüfften Hinterwäldler mit ihren zitternden Weibern und Kindern starrten ihnen mit offenen Mäulern nach.

Es gibt Seelen, die, gleich gewissen Schalthieren, das, was sie einmal in sich aufgenommen, nie wieder von sich geben, bis der Tod es ihnen entreißt; Seelen, die Riesenleidenschaften in sich aufgenommen haben, die sie, so wie der Schwärmer seine Göttin, so als Idol in ihren Herzen herumtragen; in der tiefsten

Erniedrigung und auf ber bochften Stufe bes Ansehens, im bobenlosen Abgrunde bes Jammers und ber glanzenden Sobe ber Gewalt, tragen fie diefe Leidenschaft mit fich umber, und fie erflarrt gleichsam mit ihren murbe werbenden Anochen und wird alt und gahe mit ihren verdorrenden Sehnen und lebt und flirbt mit ihnen. Sie erscheint ihnen bei Tag und bei Racht und spornt fie schlafend und wachend, fle hat fich gleichsam in die Fibern ihres Innern ein= gesponnen und ift alt und sehnig mit ihnen geworben. Einsolder Charafter war Tokeah, und eine folde Riefenleidenschaft sein bag gegen die Beigen. Er worr ber lette Sprosse, ber lette ber Mitos ober Konige ber Oconces, bes hauptstammes ber Ration ber Creeks. Seine Borfahren waren Beherrscher ber weiten Stretken gewesen, die sich vom Oconeeflusse gegen ben Coofa herabziehen. Bon bem weiten Gebiete feiner Ahnen war nur wenig auf ihn gekommen, von ihrer Freiheitsliebe, ihrem Stolze alles. Bon seiner frubeften Jugend hatte er die Weißen als die Räuber seines Erbtheiles, als die Unterdrücker seiner Ration bitter gehaßt; jeber neue Eingriff in die Rechte feines Boltes hatte diesen Sag tiefer gewurzelt, so bag er

zuletzt gewissermaßen sein Seyn ausmachte. Es hatte bieser Haß einen seltsamen Charakter aus dem Manne gebildet. Die tiessten Demüthigungen, der schneidendste Hohn dieser Weißen war eben so spurlos an seinem Sesichte abgeprallt, wie ihre zuvorkommenbste Süte, ihre edelmüthigsten Aufopserungen ihm kaum ein Lächeln abzwangen. Sleich gefühllos gegen beide, war er sich ihnen gegenüber stets gleich geblieben. Kalt, ruhig, ehern dem Anschein nach, brütete sein starker Seist in scheinbar indolenter Ruhe das Verzeben seiner Feinde.

Bon frühester Jugend war er im steten Kriege mit ihnen begriffen gewesen. Zahllose Schlachtopfer waren von seinem Tomahamkniedergeschmettert worden. Als er sah, daß seine wilde Krast und seine barbarischen Tücken nur wenig gegen ihre überlegenen Kenntnisse vermochten, so benützte er die Schulanstalten, die der menschenfreundliche Oberst Hankins unter seinen Landsleuten eingeführt hatte und sernte, bereits zum Manne gereift, noch lesen und schreiben, um so, wie er sich äußerte, "einen klaren Pfad zu den abwesenden und todten Rathgebern seiner Feinde — ihren Büchern — zu haben;" und als auch diese Anstrengung, so uns

geheure Selbstüberwindung ihm auch das Ausharren gekostet, ihn in nichts weiter gebracht hatte, machte er einen letten Versuch, sich mit dem kühnen und ge= waltigen Te=cum=seh zur gemeinsamen Feindesver= tilgung zu verbinden. Auch dieser scheiterte; seine Plane wurden entdeckt und vereitelt durch die über= legene Macht und Geschicklichkeit seiner Feinde, die ihn selbst seinem eigenen Volke verbächtig zu machen gewußt hatten, und Tokeah, ohne den Schlag abzu= warten, ber ihn vernichtet haben mußte, verließ mit etwa sechzig ihm treu gebliebenen Oconees und ihren Familien das Land seiner Bater, um einen Bufluchts= ort in den Wäldern jenseits des Missisppi zu suchen. Auch dahin begleitete ihn fein unbezwingbarer Saß und sein Durft nach Rache. Er hatte zuerst bei ben Pawneese bes Toyaskstammes am obern Redriver an= gerufen. Als Diese ihm fein Gehör gaben und feine weitaussehenden Plane verspotteten, wandte er fich an die Ofagen, wo er gleiches Schicksal fand. Un feiner eigenen Nation verzweifelnb, war er ben Sabine herabgewandert, und da er diesen Fluß von den In= bianern gleichen Namens besetzt fand, so ging er noch tiefer. Das schwache Boltden ber Coshataes wies ihn auf die Landstrecke zwischen dem Natchez und Sabine hin, und da war es, wo er wirklich Ruhe fand und wo ihn beiläusig fünf Jahre nachher der Seeräuber traf.

Diefer, bem fein Versted, unfern von den Mün= dungen des Missippi, auf der Insel'Barataria, nichts weniger als sicher geschienen haben mochte, war wahrscheinlich in die Bucht des Sabinersees und die Mündung bes Natches mit bem ähnlichen Vorsate gedrungen, auf ben Fall eines Angriffs einen zuver= lässigern Schlupswinkel zu suchen. So war er his zu bem Wigwam bes Indianers gekommen. erste Gebanke, als er und seine ruchlosen Gesellen das blühende Dörfchen sahen, war ber von Plünde= rung und Befriedigung ihrer thierischen Lufte gewesen; balb hatten ihm jedoch das einfach Edle des Dörf= dens und bie fichtlichen Spuren von Cultur anbere Gefinnungen eingeflößt. Im Vertrauen, daß die Bewohner keine eigentlichen Wilben mehr sehn könn= ten, war er bem Walbe zugeschritten und hatte seine Sand zur Freundschaft bargeboten.

Der Indianer hatte das Bild seiner Feinde zu lebhaft vor Augen, um nicht beim ersten Anblicke

zu ersehen, daß der Fremdling keiner der gehaßten Dankees seh. Er nahm daher willig die ausgestreckte Rechte. Dem Seeräuber war es seinerseits nicht schwer geworden, die schwache Seite des Indianers herauszusinden, und die rasche Erklärung, daß auch er ein geschworner Feind der Dankees seh, bestegelte das neue Freundschaftsband.

Obgleich jedoch der Miko die angebotene Allianz des Piraten mit ter Sier eines rachedürstenden Semüthes erfaßte, innerlich triumphirend, daß ihm das Schickfal einen neuen Bruder zugeführt, der ihm helfen würde, die Unbilden, die er von den Weißen erlitten, zu rächen: wenn so die Feindschaft des Seezräubers gegen die Weißen Diesem Ansprüche auf des Indianers Vertrauen und Freundschaft gab, so waren doch andrerseits mehrere Punkte, die ihn wieder zweiselhaft machten.

Der Indianer hatte auch nicht die entfernteste Idee von dem eigentlichen Charakter des Seeräubers, oder den Verhältnissen, in denen er zur übrigen Welt stand. Er wähnte ihn das Oberhaupt eines Volks= stammes, wie er selbst war, der aus Kriegern, Wei= bern und Kindern bestand. Von dem desperaten Leben seines Allierten hatte er selbst nicht einmal einen Besgriff. Es waren ihm zwar, im Verlause der zwei Jahre und bei näherer Bekanntschaft, gewisse Umsstände verdächtig vorgekommen; die verschiedenen Pautsarben seiner neuen Allierten, die aus allen Nastionen der Welt zusammengesetzt waren, ihr rohes Wesen und besonders ihr viehisches Verlangen nach den Indianerinnen, das häusig mit blutigen Messerssichen abgewiesen worden war, hatten ihn allmählig mehr und mehr von ihnen entsernt, immer jedoch war er noch über die Hauptsache im Dunkeln.

Schroff und unzugänglich, wie er jedem Gefühle war, dem der Rache und des Hasses gegen seine Feinde ausgenommen, so lebte und webte er doch dem Wohle und für den Rahm seines Wolkes; für jeden Einzelnen dieses Wolkes, das er als die Blüthe der Creeks ansah, würde er gern sein Leben aufgeopfert haben. Er war wirklich der zärtlichste, sorgfältigste Vater der ihm übrig gebliebenen Setreuen, und Diese selbst hingen mit jener blinden Liebe an ihm, die nur durch lange Beweise von Ausopferung, Güte und Wilde erzeugt wird. Achtung für seine hohe Geburt, Gewohnheit, ihm zu gehorchen, mit Ehrsucht ge-

paart, die sein Wesen Wilden nothwendig einstößen mußte, waren die Bande, die die Seinigen an ihn sesselten; durch rastloses Wachen und Schaffen sür ihr Bestes hatte er seinerseits vergolten. Der bloße Gedanke mit Dieben, Räubern, Mördern in nähere Verbindung zu treten, sein Volk in Eine große Familie mit solchen Menschen zu vereinen, würde ihn empört, der stolze Miko sede solche Zumuthung mit der tiefsten Verachtung von sich gewiesen haben.

So standen die Verhältnisse zwischen dem Indianer und dem Seeräuber, als ein Umstand vorsiel, der, während er dem sinkenden Miko einen kräftigern Stützunkt verhieß und ihn wieder auf die Höhe, auf der seine Vorsahren standen, zu heben versprach, ihm noch mehr die Nothwendigkeit größerer Vorsicht in Bezug auf seinen Allierten einleuchten machte.

Auf dem vorletten Jagdzuge, den er, geraume Zeit nach seiner Bekanntschaft mit dem Seeräuber, gegen den Norden zu unternommen, hatte ihn auch seine Tochter mit mehreren ihrer Gespielinnen begleitet. Das rasche Mädchen hatte sich mit den Kriegem zu weit vorgewagt, und war tief in das Jagdgebiet der Pawnees des Toyaskstammes eingebrungen.

: 1

Da wurden sie entdeckt, von einer überlegenen Anzahl dieser Wilden angefallen und nach einigem Widersstande in die Flucht gejagt. Canondah jedoch war gefangen genommen worden, wurde in das Wigwam der Wilden gebracht und verurtheilt, den Feuertod zu sterben.

Bereits waren die Rienfackeln angezündet, ihre Kleider ihr vom Leibe geriffen, die blutigen Hände der Wilden faßten sie bereits an, um sie auf den Scheiterhausen zu wersen, als plöylich der erste Häuptling dieses Volkes auf einem Rosse herbeigestogen kam, sich durch die heulende Menge hindurchdrängte, das Opfer vom Scheiterhausen riß, sie in seine Arme hob, auf's Pferd warf, auf das er selbst nachsprang und mit ihr durch die staunende Menge dem Walde zuslog. Da war ein zweites Roß in Vereitschaft geshalten. Dieses mußte das Mädchen besteigen und ihrem Retter zum Natchez herabsolgen.

Keiner der Pawnees hatte es gewagt, Einsprache zu thun oder dem Häuptling nachzusetzen; seine That war als eine Art von Inspiration des großen Geistes, augesehen worden. Er selbst, der unlängst von dem großen mächtigen Stamme der Cumanchees zurückgekehrt, war als ein Befen höherer Gattung bestrachtet. Er übergab die schöne Canondah unverletzt in die Hände bes tiesbekümmerten Baters, der den Befreier seiner Tochter mit Entzücken umarmte.

Canondah war noch die einzige Freude des allen irbischen Freuden abgestorbenen Mito. Mit Wonne fah er nun die wechselseilige Reigung zwischen feiner Tochter und bem mächtigen Häuptlinge ber Cuman= dees auffeimen. Er hoffte burch fle fein Bolfden mit ben großen Cumanchees zu vereinen. Dieses auf eine eines Mifo würdige Art zu thun und zugleich ben Cumanchees ben Bauptling ber Salzsee mit seinen Rriegern zuzuführen, wurde sein höchster Triumph gewesen sehn. Aber ob auch seine Allirten einer solchen Ehre würdig waren, wurde ihm allmählig mehr und mehr zweifelhaft. Schon lange hatte er auf alle mögliche Beise getrachtet, bas in ihm aufgefliegene Mißtrauen burch Thatsachen ju begründen ober zu entfraften und ben eigentlichen Charafter feines Freundes näher kennen zu lernen. Diefe Gele= genheit war ihm nun zu Theil geworben.

Der große Anschlagzettel, ben er von ben Stämmen bes Sauses in ber neuen Nieberlaffung geriffen, ent=

hielt die Proklamation des Gouverneurs von Louisfiana, in welchen die Verbrechen und Gräuelthaten des Seeräubers von Barataria umständlich aufgezählt waren und ein Preis von fünfhundert Dollars auf seinen Kopf gesetzt war.

Die Indianer hatten kaum. ihr voriges Lager an der Salzquelle wieder betreten, als der Miko das Papier aus seiner Tasche nahm und eifrig den Inhalt desselben zu entzissern begann. Dann erfolgte eine kurze ernste Berathschlagung, worauf das Wildpret und die Säute auf den Rücken gepackt und der Weg gegen den Natchez zu eingeschlagen wurde. Nachdem sie diesen und ihre Böte erreicht, trennten sich zwei Läuser von der Schaar, und nahmen eine nordweste liche Richtung; die Uebrigen kehrten in das Wigwam am untern Natchez zurück, dem wir uns gleichfalls nach dieser kurzen Excursion wieder zuwenden.

## Bwölftes Rapitel.

Wie nun, was ist's? Hab ich, hat sie Sould? Versucher und Versuchte, wer fehlt mehr? Shakespeare.

Der Morgen nach ber Entweichung des Britten fand die beiden Mädchen in einer trostlos bangen Stimmung.

Beinahe schien es jedoch, als ob sie ihre Rollen gegen einander vertauscht hätten. Rosa, die sanste, milbe und kindliche Rosa, sie, die wie eine schwankende Ranke sich bisher an die stärkere Canondah gelehnt hatte, war nun die Stütze dieser Lettern — sie, die vorher surchtsam kaum ihren zitternden Blick auszuschlagen gewagt hatte, war stärker, muthiger, auf sich selbst vertrauender geworden. In ihren Zügen lag etwas Festes, Erhabenes; eine gewisse Würde leuchtete aus ihrem edeln, verklärten Antlitze hervor. Sie schien einem surchtbaren Verhängnisse muthig entgegen sehen zu wollen. Sie hatte ihre Arme um die Indianerin geschlungen, ihr die süßesten, schwelzendsten Worte zugelispelt. Sie war selbst hinausgerannt zu den

Wilben und Squaws, sie zu bitten, zu Canondah zu gehen; sie hatte gesehen und mit Festigkeit ertragen, wie ihr Diese den Rücken gewendet, mit Abscheu vor ihr ausgespieen und drohend ihr "falsche Vengheese" zugerufen. Und sie hatte nicht ihren Muth verloren. Es schien, als ob eine übernatürliche Festigkeit sie beseelte. Nur zuweilen, wenn ihr verklärter Blick auf die leidende Canondah siel, dann hob sich ihr Busen convulsivisch, dann zuckten ihre Glieber, ihre Augen füllten sich mit Thränen, und sie warf sich schluchzend über ihre Freundin und, ihre Aniee umsfassend, bat sie, beschwor sie dieselbe, ihr zu vergeben.

Das erstarrte Auge der Indianerin blickte sie an, sie sah sie aber nicht, ihre wirren Sinne schienen umherzuschweisen in der Irre. Sie regte sich nicht, sie bewegte sich nicht. Sie saß und starrte wie eine schöne Bronzestatue. Aber bei dem geringsten Geräusch, das von draußen gehött wurde, schrack sie zusammen; seder Fußtritt der Squaws, der an ihr Ohr schlug, machte sie am ganzen Körper erzittern, und die Stimmen schienen ihr, wie das wilde Fieber, durch Mark und Bein zu bohren. Alle Krast schien von der edlen, sonst so sessen zu sehn.

So war ber Tag und eine zweite Racht vergangen. Sie war die ganze Zeit hindurch' nicht aus ihrem Stübchen gewichen. Auch von den Squaws war keine gekommen, sie zu sehen.

Endlich gegen Morgen ließen sich Männerstimmen vom User her vernehmen. Es war der Miko mit seiner Abtheilung von Kriegern und Jägern. Seine Tochter stand auf, ihre Knies schlotterten und schlugen zusammen. Sie hielt sich am Fenster; der Häuptling sprach mit den Kriegern, denen die Squaws grinsend ins Ohr wisperten, indem sie mit ihren knöchernen Armen auf die Hütte deuteten, wo der Britte ge-wohnt hatte. Endlich nahte sich der Miko und trat in die Hütte ein; ihm folgten seine Männer. Seine Tochter war hinter dem Teppiche hervorgetreten, ihn zu begrüßen. Ihr Busen hob sich zuckend; ihre Hände auf der Brust saltend, erwartete sie schweigend die Besehle des Vaters.

"Die Männer der Oconees," begann er nach einer Pause, mährend welcher sein scharf blipendes Auge die Tochter durchbohren zu wollen schien, "haben ihrem Miso gesagt, daß der Bote des Häuptlings der Salzsee in das Wigwam der Oconees der Mus-

rogees gekommen ift. Warum fieht ihn mein Auge nicht?"

Das zitternbe Marchen gab keine Antwort; ihr Blick war auf ben Boben geheftet.

what Canondah so sehr das Blut ihres Baters vergessen, daß sie einen weißen Mann, einen Dankee in sein Wigwam geführt, ihm den Psad gezeigt hat, der von den Dörsern der Weißen zu ihm führt? Der Wiko dachte, er habe eine Tochter, " sprach der alte Mann mit dem schneidendsten Hohne, naber Canondah ist nicht die Tochter des Wiso der Oconees. — Geh!" sprach er mit unaussprechlichem Abscheu, nein elensder Seminole hat ihre Mutter betrogen, und so Leben einer Betrügerin gegeben.

Das Mädchen sank bei dieser schrecklichen Beschuldigung ihrer Mutter zusammen, als ob sie vom Blite
niedergeschmettert worden wäre. Sie wand sich, sie
krümmte sich wie ein Wurm, sie kroch hin zu bes
Vaters Füßen, um sein Kleid zu berühren; er stieß
sie mit unendlichem Abscheu von sich.

"Geh!" sprach er. "Sie hat gesungen in die Ohren des Wifo, und den großen Geist angerusen, seinen Zagdpfad rein zu halten, mahrend sie den Feind seines Geschlechtes in ihrem Busen, in der Höhle pflegte."

Auch keine Splbe von Entschuldigung war dem armen, sich am Boben krümmenden Rädchen entfahren. Die Squaws hatten, wie sich erachten läßt, neugierig die verschiedenen Fußtritte untersucht, und leicht die am ersten Abende eingeprägten von den am spätern Morgen hinterlassenen unterschieden. Selbst die Liebe zu Ca-nondah hatte sie von dieser, dem indianischen Miß-trauen ganz eigenthümlichen Neugierde nicht abhalten können. Wahrscheinlich würden sie jedoch das Sanze verschwiegen haben, wenn nicht die Flucht des Britten es ihnen beinahe zum Gesetze gemacht hätte, das Stillschweigen zu brechen.

Mund deßhalb," fuhr der Häuptling fort, der eine Art Vergnügen darin zu sinden schien, die Weise recht bitter aufzuregen, in der ihn die zwei Mädchen überlistet hatten, und so seine Wuth zum höchsten Grade zu stacheln, — "deßhalb konnte die weiße Rose nicht den Nachtgesang singen, weil der weiße Späher ihrer im Walde wartete? Der Miko hat eine Schlange in seinem Busen genährt, er hat seine Biberselle weg-

geworfen, und die weiße Rose hat einen Spion in sein Wigwam gebracht, ber ihn an seine Feinde verzrathen wird. In wenigen Sonnen wird er mit den Seinigen wie die wilden Panther von ihren Feinden gejagt werden."

Ein tückischboshaftes, dumpfes Geheul ertönte im Kreise der Wilden. Zwei der Grimmigsten schlichen sich dem Vorhange zu.

Canondah war besinnungslos, sprachlos am Boben gelegen; aber kaum hatten die Wilden einen Schritt gethan, als sie wie eine Schlange am Fußboden sich hinwand, und vor dem Vorhang sich aufrichtend und ihre Hände faltend ausries: "Ich bin es, Canondah ist es, die dem weißen Mann den Pfad gezeigt, die ihn über den Sumpf geführt; die weiße Rose kennt ihn nicht "

Nun that sich der Vorhang auf, und Rosa erschien; die Indianerin richtete sich auf, und sie schützend in ihre Arme schließend, blieben beide Mädchen gesenkten Hauptes vor dem erzürnten Miso stehen.

Das Auge des Miko war der schnellen Bewegung seiner Tochter gefolgt; er schien erstaunt über die Verwegenheit, die zwischen ihm und dem Opfer seiner Wuth einzuschreiten wagte. Als er Rosen ansah, zuckte ein grimmiges Grinsen durch seine erstarrten Züge. Seine Hand suhr nach dem Schlachtmeffer; er trat einen Schritt näher und erhob dasselbe.

"Ich bin es;" rief Canondah enisit.

"Nein, ich bin es, die den weißen Jüngling ins Wigmam gebracht;" rief Rosa mit bebenter Stimme.

Der Miko war erstarrt dagestanden. Allmählig jedoch hatte der edle Wettstreit um den Tod auf seine wilde Natur seine Wirkung nicht versehlt. Seine Büge milderten sich. "Geh!" sprach er endlich mit dem Tone des bittersten Hohnes, "glaubt Canondah, daß der Miko ein Narr ist, und daß sein Auge nicht sieht, wer den weißen Späher ins Wigwam geführt. Es war der Fuß Canondahs, der den Weg bahnte; aber es war die betrügerische Zunge der weißen Rose, die sie dazu vermochte."

"Will mein Vater," so bat das Mädchen, indem fle in der demlithigsten Stellung ihre Hände auf ihrem Busen freuzte, "will mein Vater die Zunge seiner Tochter lösen?"

Eine lange Pause erfolgte. Wuth und Vater-

gefühl kampften sichtbar in dem tief bewegten alten Manne. Letteres trug jedoch den Sieg bavon.

"Canondah mag reben."

"Mein Vater! ber weiße Jüngling hat geschmoren auf seine Ehre, bag er fein Spaher ift; er hat auch betheuert, bag er feiner ber Dengheese ift. Er ift von der Infel, wo fie ben thörichten Sauptling haben, bem bas Land gehört, von dem Du gesagt haft, baß es falt und eisig ist. Sein Wolf ist auf bem Kriegspfabe gegen unfere Feinde, die Dengheefe. Er ift noch nicht viele Connen über die große Salzsee mit ben Ceinigen gekommen, fie wollen ben Bater ber Fluffe hinaufgehen und die Wigwams unserer Feinde ver-Der Häuptling ber Salzsee, sagte er, ift ein Dieb, ber ihn, wie er Austern und Schilbkröten gesucht, mit feinen Brubern aufgefangen und in fein Wigmam geführt hat. Er ift aus diesem gefloben, und hat acht Sonnen Hunger gelitten. Sein Bolk wird ben Häuptling ber Salzsee bei bem Halse an den Baum aufhängen. Sieh, Bater, Deine Tochter hat ihn aus dem Hachen ber großen Wasserschlange befreit, und er war schon beinahe gang tobt. Die Squams werben es Dir sagen, Winondah hat ihn erft ins

Leben zurückgerufen. Er wollte sich mit seinen Brübern vereinigen, um Deine Feinde zu züchtigen. Er ist kein Späher, seine Hände sind zart, und er war schwach."

"Hat Canondah noch mehr Lügen für ihren Vater bereit?" sprach Dieser, doch in einem milbern Tone. "Ihre Zunge ist sehr geläusig geworden."

Das Mädchen schlug verfchämt ihre Augen wieder zur Erde. Ihre Worte hatten jedoch augenscheinlich einen tiefen Einbruck auf ihren Bater gemacht. Bas er in ber Broklamation gelesen, stimmte vollkommen mit ber Aussage feiner Tochter überein. Er fann gebanten= voll nach. Er war Wilber von Geburt, Gewohnheit und Erziehung; aber er war nicht blutgierig, nicht grau= fam. Es war übel verftandene Selbsthülfe, die ihn auf= geregt hatte gegen seine Feinde. Unter andern Ber= haltniffen, in einer civilifirten Sphare, wurde er ein Beld, ein Wohlthater von Taufenben, von Millionen geworden fenn; aber in feinem wilden Buftande, ge= ftacelt, verhöhnt, vergällt, wie er fich fühlte, er= ftorben, wie sein edleres Celbst fenn mußte, und zerfallen mit sich burch wirkliche ober eingebilbete Unbilben — war es ein Wunder, wenn er bas Tobes=

messer gegen seine eigene Tochter aufgehoben hatte; er, ber in die Hütte mit der sesten Ueberzeugung gestreten war, daß der junge Mann ein Emissär, ein Spion seiner Feinde gewesen? Abgeschieden von aller Ansenwelt, eine Beute seines angebornen Mistrauens, von den trüben Bildern verfolgender Feinde bei Tag und Nacht gequält, hatte er, der von den Seinigen hochverehrte, beinahe angebetete Miko, auch wahrsscheinlich seine Wichtigkeit, in der er bei den Weisen zu stehen gedachte, weit höher angeschlagen, als sie es wirklich war.

Die Tochter, obwohl von verschiedenen Empfin= dungen bestürmt, kannte ihren Vater zu wohl, um nicht die plötliche Veränderung zu gewahren, die in ihm vorgegangen war. Rosen umschlingend, sprach sie: "Sieh, Vater, der weiße Jüngling hat Rosen geschworen, daß er keiner der Vengheese ist. Er ist ein Engländer. Er ist von den großen Canoes seines Volkes. Er war beinahe todt, als ihn Deine Tochter aufnahm. Würde wohl ein Späher so in das Wig= wam des großen Miko kommen?"

"Canondah hat genug gesprochen;" bedeutete ihr der Mito.

Das Mabden ichrack furchtfam gurud.

Erst jetzt fiel dem Häuptling sein zweites Papier ein. Er zog es aus der Tasche, las es ausmerksam, und besprach sich mit den Seinigen. Das Blatt ent-hielt einen Aufruf an die Bürger Louistanas, zur Bertheidigung ihres Landes zu eilen.

"Spricht die Zunge meiner Tochter keine Lügen?" hob er wieder an, ihr mit der Hand winkend, zum Zeichen, daß ihr gestattet war, zu reden. "Warum ist der Mann, wenn er vom englischen Volke ist, den Wigwams seiner und unserer Feinde zugegangen?"

"Canondah hat ihm so gesagt," sprach das Mädchen, "aber er hat erwiedert, daß die Seinigen bereits vor dem großen Wigwam wären, mo er sie mit ihren großene Canoes sinden würde."

"Wann verließ er das Wigmam der Oconees?" fragte der Vater.

"Lange nachdem die Sonne hinter den Rucken des Natchez sich verborgen, und nachdem die Wasservögel bereits zu schreien angefangen. Mein Vater
wird seine Tußstapfen sinden, und daß seine Tochter
wahr gesprochen; denn sie hat noch nie gelogen."

"Gut," erwiederte ber alte Mann, ihr wieder ein

Zeichen gebend, daß die Erlaubniß, die ihre Junge gelöst, zurückgenommen sep.

Die Krieger schlossen nun nochmals um ben Häuptsling einen Kreis, und eine kurze ernste Berathung erfolgte, nach welcher er schweigend auf seine Jagdstaschen beutete. Canondah füllte diese schnell und sorgfältig, und der Häuptling verließ sogleich mit dem größten Theile seiner Krieger das Wigwam.

Das Staunen bes verlorenen römischen Sklaven, ber, verdammt burch ben Löwen zerriffen zu werben, bereits bas grimmige Thier mit einem gewaltigen Sage burch das eiserne Thor auf fich zuspringen und Die tödtliche Tage, die feinem elenden Daseyn ein Ende machen foll, erheben, ploglich aber, ftatt ben Todesftreich zu führen, die gräuliche Rate zur Erde fauern, ihre Tagen freundlich ausstrecken, seine Fuße lecken, und alle Symptome von Unterwürfigkeit und Freude äußern fieht, - bas Staunen biefes Elenden konnte kaum größer senn, als das der beiden Mädchen über die fo unbegreifliche Milbe des Miko. Canondah hatte nichts geringeres als plöglichen Tod wegen einer That erwartet, die, sie sah es voraus, als Verrath angesehen werben wurde. Da fle mit ben Borfallen

unbekannt war, die eine so plögliche Sinnesanderung in Bezug auf den Häuptling der Salzsee hervorgebracht hatten, so stand sie keinen Augenblick an, diese Milde einem übernatürlichen Einfluffe zuzuschreiben. Die Gefühle Rosas waren nicht minder bie ber grenzenloseften Dankbarkeit für bie überftanbene Gefahr einer Schwester, die, für fie und einen weißen Bruder ihr Leben aufopfernd, plöglich wie burch ein Wunder dem Todesstreich entgangen war. Sie war ihrer Freundin mit einem sprachlosen, zum Simmel gerichteten Blicke in die Arme gefallen, und bie beiben armen Madden hielten sich umschlungen, als ob nichts auf ber Erbe fie wieder trennen follte. beunruhigte ste allein: ber Miko war mit seinen Rriegern bem jungen Britten nachgesett. Es war unmöglich, daß er ihm entwischen konnte. Wird ber Mifo auch ben armen Jüngling schonen? Ihn nicht als Gefangenen zurücktringen, und vor ihren Augen den Tod des Tomahawks sterben lassen?

Es dauerte geraume Zeit, ehe sie ihren Gefühlen Worte gab; zulest entfuhr ihr ein Seufzer: "Armer Bruber!"

Die Indianerin hatte ihre Arme um fie geschlungen,

und sie heftig an sich gepreßt umwunden gehalten, gleichsam als hatte fie nun ein boppeltes Recht auf fie, die fie vom beinahe unvermeidlichen Tobe gerettet. Raum hatte jedoch Rofa bie Worte über ihre Zunge gebracht, als fie, einen unwilligen Blick auf fie werfend, fie plöglich fahren ließ. "Die weiße Rose ift nicht gutig;" sprach fie mit Bitterkeit. "Ihr herz ift so ganz und gar von ihrem weißen Bruder eingenommen, baß fie keinen Plat mehr für ihre Somester hat. Canondah fürchtet nicht den Tod, sie hat von ihrem Bater zu sterben gelernt, sie war gebunden an ben Pfahl, bie Facteln maren angegundet, ihr Auge aber war heiter wie bas blaue Gezelt bes himmels. Nein," sprach fie, und ihr Blick wurde feuriger, und ihre Miene stolzer, "die Tochter bes großen Oconee würde ben Madden ber Pawnees gezeigt haben, wie sie sterben und ihrer Feinde lachen muffen. Aber" — sette sie hinzu und ihr ganzes Wesen nahm, den Ausbruck von Abscheu an - "Canondah wollte nicht wie ein verrätherischen Gund fterben, nicht baß ihr Name ein Fluch in dem Munde ihrer Schwestern als einer Verrätherin, die ben Späher ins Wigwam geführt und zu seiner Flucht ben Pfad gewiesen, mit

Abicheu ausgestoßen wurde. Nein," fprach fie, "Canondah fiel in die Schlinge ber Pawnees, fie marfen fle auf ihre Pferde, und bas Fleisch aller ihrer Glieder war wund, und die Buffalosehnen, die sie auf den Muden bes Roffes schnürten, schnitten tief ein; aber fie ließ auch nicht ben leisesten Seufzer hören. Ihre Seele war bei ihrem Bater, und bei ihren Batern, die von ihren Wiesen herabsahen und über ben Muth ihrer Tochter frohlockten. Zwei Tage war Canondah in der dunkeln Soble ber Pawneese gelegen, und als bas Licht ber Sonne endlich in ihr Gesicht schien, zeigte es ihr auch ben Bolgstoß, ber aufgehäuft mar, ihren Leib zu Afche zu verbrennen. Ja, fie haben Canondah zum Pfahle geführt, sie haben ihr bie Rleiber vom Leibe geriffen, die Squaws haben ibr ins Gesicht gespieen. Biele Messer und Tomahawfs , ichmebten über ihrem Saupte; - aber Du borcheft ja nicht, Rofa?" fprach fie, fanft bas Maden rüttelnb.

"D ja, ich hore ja alle; " versette Diese.

"Und als so," fuhr die Indianerin fort, "alle ihre Kleider von ihr geriffen waren, und die Squaws sie ergriffen, um sie auf ven Scheiterhaufen zu werfen,

ba stürzte der große Häuptling von seinem Rosse und brang durch die Krieger und die Menge, und hob Canondah an seine Seite. "Sieh," sprach sie, "Ca=nondah ist sehr stark, sie konnte die Qualen der Näd=chen und Squaws erdulden, sie sah dem Tode ins Gesicht; aber sie war zu schwach für die Güte des Häuptlings, sie sank in seine Arme, und ihre Sinne waren von ihr gewichen, und sie wußte nicht was mit ihr geschehen war, dis die Sonne hinter den Bergen war und Deine Schwester sich noch immer an der Seite ihres Besteiers sah."

"Die weiße Rose hat den großen Häuptling gesehen, und Canondah würde nicht gern jetzt sterben. Sie hat nicht wohl gethan, den jungen Mann den Blicken ihres Vaters zu entziehen; aber sie hat die Thränen der weißen Rose gesehen, und der große Geist hat sein Gesicht vor ihr nicht in Wolken verhüllt. Ia," sprach sie, "es ist der große Geist, der den Arm des Miko zurückgehalten, als sein Tuß seine Tochter hinzwegstieß wie einen Hund, und seine Hand das Messer aus der Scheide riß, um es im Busen seiner Tochter und der weißen Rose zu begraben. Canondah hat böse gethan, aber sie will es nicht wieder thun."

"Und unser armer Bruder?" fragte Mosa.

"Der Miko ist ein großer und weiser Häupeling. Sein Auge wird die Spur des weißen Jünglings sehen, und tief in seine Seele blicken. Wenn er ein Freund des rothen Volkes ist, so wird er seinen Skalp nicht nehmen; wenn er die armen Mädchen betrogen, so muß Rosa nicht wegen eines Spähers weinen: " Als sie diese Worte gesprochen, verließ sie die Hütte.

## Preizehntes Kapitel.

Die Noth kann einen Menschen mit seltsamen Schlafgesellen bekannt machen. Ich will mich hier einwickeln, bis die Hefen des Sturmes erschöpft find.

Shafespeare.

Der Gemüthszustand, in welchem wir unsern Britten verlassen haben, dürfte ganz füglich mit dem des Assassen-Neophyten zu vergleichen sehn, der, wenn die Sage wahr spricht, von dem Alten vom Berge eben so plözlich in seine von lieblichen Houris bewohnten Gärten eingeführt, als nach einem kurzen raschen Genusse wieder in die traurige Nacht hinaus-

gestoßen wurde, und dem von den genossenen Selig= keiten nichts anders übrig blieb, als ein wirrer Sinnenrausch, ein Chaos von Bildern und Gestalten, und eine hestige Sehnsucht, das verlorene Paradies wieder aufzusinden.

Von diesen Assassinenseligkeiten nun hatte zwar unser Britte, wie unsere Leser wissen, nichts genossen, auch hatte ihn seine Sehnsucht selbst aus dem Parabiese getrieben; das Chaos aber, der Tumult in seinem Innern und das Verlangen nach Ienseits waren gekommen.

Es schien, als ob der edlere Mensch mit dem ge=
meinern in ihm in Streit gerathen, als wenn diese
zwei Prinzipe ihn wechselseitig fortzögen und wieder
zurückriesen. Er war eine Stunde an dem User hin=
aufgerannt und eben so wieder zurückgekehrt, und in
diesem Hin= und Herrennen hatten ihn die ersten
Strahlen der Morgensonne überrascht, die, indem
sie ihm eine neue Scene aufdeckte, seinen Ideen auch
eine veränderte Richtung gab.

So wie Canondah ihm gesagt, so hatte er das jenseitige Ufer des Sabine von Bäumen entblößt gesunden. Nur einige Föhren und Cedern krochen

kümmerlich am hohen Uferrande hin. Doch vor ihm breitete fich eine Landschaft aus, die der stärkste Pinfel nur in mattem Umriffe geben, die gewaltigste Phantafie kaum zu faffen vermögen würde. Es war ein endloser Raum, in beffen wellenartige fanfte Bertiefungen er hinabsehen, und beffen sanftem Ansteigen er mit ben Augen folgen konnte. Der schönfte üppigfte Wiesengrund, auf dem bas zartgrüne Gras, von ber Morgenluft angeweht, in fanften endlosen Wellen hinfloß, und auf dem die in weiter Verne zerstreuten einzelnen Baumgruppen wie Schiffe auf ber unüber-. sehbaren See zu schwanken schienen. Nirgenbs war ein fester Punkt zu sehen, und bie ganze ungeheure Lanbschaft schwamm buchftablich vor seinem Auge, fich wiegend und wogend, gleich bem vom fanften Oftwinde angefäuselten Meeresspiegel. Gegen Norben schwoll die Ebene allmählig in das Hochland, bessen malerische vor- und zurückftebenbe Baumgruppen ibm einen Blid in bas Innerfte bes prachtvollen Panoramas gaben, wo die atherischen Tinten mit benen bes Horizonts verschmolzen. Gegen Often sank bie ungeheure Wiese in Nieberungen, aus benen Baum= gruppen mit Rohr= und Palmettofelbern hinüber=

wallten, und, so wie fle von der Luft bewegt in Wellen folugen, im Sonnenglanze gleich Segeln aufzutauchen schienen. Die tiefe Rube, bie in ber grenzenlofen, in dem blauen fernen Horizonte fich verlierenden Ebene herrschte, nur durch das Plätschern der Waffer= vögel ober bas ferne Geheul der Savannenwölfe un= terbrochen, und bie nun prachtvoll aus bem Offen gerabe herübersteigenbe Sonne gaben ber Landschaft einen unbeschreiblich großartigen Charafter. Weiter am Flusse hinab ftanden einzelne Baumgruppen, in benen Hirsche weibeten, die ihn mit einer Art Berwunderung anschauten, und zu fragen schienen, wie er hierher gekommen, ihn noch eine Weile farr an= blickten und bann, ihre Geweihe ftolz aufwerfenb, und gleichsam unwillig, ihr Gebiet betreten zu sehen, langfam ins Dicicht zurückehrten.

Erst allmählig bemerkte er mit Verwunderung, daß die ganze Landschaft mit winzigen zuckerhutähnlichen Hügelchen von Muscheln und Fossilien übersäet,
allem Anschein nach auch bewohnt war. Bräunliche Thiere saßen am Fuße derselben der Sonne zugekehrt,
und ihr Frühstück im zart aufsprossenden Grase
haltend.

Die Gegend, die wir so eben beschrieben haben, ift, wie bekannt, bas westliche Louistana, bas vom Alluvialande des Missisppi, Redriver, Atchafalana und ben unzähligen kleinern aber tiefen Strömen all= mählig gegen Westen anschwillt und in den besagten practvollen ungeheuern Savannen endet, woselbst, vielleicht die Reisehütte des Jägers ausgenommen, bis auf den heutigen Tag noch keine Spur einer menschlichen Wohnung zu finden ift. Die Bilder, die wir hier einzeln unsern Lesern vor Augen gebracht, um ihnen fo ben Einbruck bes Ganzen zu geben, waren bem Jüngling natürlich auf einmal in ben er= hellenden Strahlen der Morgensonne vor den Ge= fichtsfreis getreten, und hatten so, während sie seine Anschauung ins Unendliche erweiterten, ihn in eine Stimmung versett, bie ber bes Seemannes zu verglei= den sehn burfte, ber Nachts sein Schiff in einem zerbrechlichen Boote verlaffen, und bes Morgens bloß bie ungeheure See vor fich erblickend, unschlüssig schwankt, ob er nicht burch einen raschen Sturz allem kommenben Elende entgehen solle. Es war vielleicht bieses Gefühl seines Nichts und seiner Verlassenheit in der ungeheuern Gotteswelt, bie vor ihm lag, und von

beren Endlofigkeit er nie und nirgends einen so anschaulichen Begriff batte erhalten können, bas ibn plöglich zu einem Schritte brängte, ber in ber Wegwerfung seiner Existenz, bie er zu beurkunden schien, zugleich den Sieg des edlern Prinzips wahrnehmen ließ. Rasch seine Kleiber von sich werfend und fie in einen Bundel sammelnd, fturzte er fich in den kalten Strom, über ben er nach einer Viertelftunde glücklich setzte. Die bumpfen Abschiedsworte ber edlen In= dianerin hatten ihn wirklich zu bem festen Entschlusse bewogen, in ihr Wigwam zurückukehren und sich bem Grimme bes fürchterlichen Miko bloßzustellen. Alles Uebrige war ihm nun Nebenrücksicht geworben und als folche in den Hintergrund getreten. Er hatte fich wieder in seine Rleider geworfen, und begann nun nach bem Pfabe burch bas Didicht zu suchen. War, ba er noch im Wigwam als eine Art Gefangener sich in Ungebuld verzehrte, seine Sehnsucht, ben Ausweg zu erspähen, groß gewesen, so wurde fie nun zehnmal größer, wieder dahin zurückzukehren.

Dieß war jedoch eine Aufgabe, die auch den Beherztesten zurückgeschreckt haben müßte. Das jenseitige User des Sabine ist, gleich dem des Natchez, ein sanft

ansteigender Ramm, ber sich unmerklich wieder bem Sumpfe zusenkt. Die schwarz ihm entgegenstarrenben Copressen und Cebern ließen ihn einige hundert Schritte ins Innere und bis zur Kammeshöhe eindringen; aber wo bieser Gürtel fich zu senken anfängt, ba wurde jeder weitere Schritt eine Unmöglichkeit. Die Abbachung war mit einer Baumesart überfaet, von ber er nie gehört. Die Stänfine, zwar nur manns= bick, ftanben aber bicht aneinander, und ftarrten von armelangen braunen Dornen, die, beinahe einen Schuh lang aneinandergesett, bem Auge wie Millio= nen braun angelaufene Bajonette erschienen. Diefes Gewirre von zahllosen Stacheln ließ buchstäblich kein Eichhörnchen an einem biefer Baumftamme fußen. Er exinnerte fich bes Pfabes, ben die Indianerin ihn geführt, und beschloß, diesen aufzusuchen. Er suchte an jedem Stamme, jedem Gestrippe; allein er hatte Stunden gesucht und nichts gefunden. Wo er einen Bußtritt zu finden glaubte, war es fein eigener gewesen. Die Sonne wandte fich bereits gegen Westen, und noch immer war er keinen Schritt weiter. Endlich schien ihm bas Glück zu lächeln, er hatte ben Versted gefunden, wo das Canve verborgen war.

Doch haite er noch lange zu suchen, bis er endlich eine Spur in den Wald hinein fand. Diese Spur war so verworren, sie führte ihn in Zitzaklinien nun aufwärts ben Kamm, nun wieber abwärts, daß bereits das Dunkel hereinzubrechen anfing, ohne daß er noch bis zu bem Sumpf gekommen war. hunger mahnte ihn ernftlich an seine Ruckfehr. Mit bem festen Entschluffe, am folgenden Tage fein befferes Glud zu versuchen. lub er bas Canve auf seine Schultern, und trug es ins Waffer, auf bem es bei= nahe ohne Ruberschlag sanft ans jenseitige Ufer hin= glitt, wo er die ihm von der Indianerin mitgegebenen-Borrathe zurudgelaffen hatte. Rasch biese aufraffenb, überschiffte er nochmals ben Fluß, und fing, nachbem er sein kurzes Mahl gehalten, an, fich seine Lagerstätte Die Natur hat bem Menschen in bieser Himmelsgegend einen kunftlosen, boch herrlichen Lagerstoff im Tillandsea ober spanischen Moose gegeben, beffen lange zarte roßhaarartige Faben bas weichste, üppigste Lager barbieten, und bas, aus ber Ferne betrachtet, die Millionen der Stämme, an benen es herabstackert, wie kolossale Greisesgestalten bem Auge erscheinen läßt, beren ungeheure Barte

im Winde hin- und herbewegt werden. Mit diesem zarten Fadenmoose füllte er nun sein Canoe, trug es dem Berstecke zu, das zwischen den Aesten zweier Cedern so gewählt war, daß ihm diese gleichsam als Walzen dieuten, auf die er es nur zu heben brauchte, um vor allen Nachstellungen und Blicken gesichert zu sein. Sein Gewehr zur Seite, und in seine Woll- becke gehüllt, entschlief er.

Er hatte sonderbare Traumgesichte.

Ein widerlich voll gepfropftes Ungeheuer, mit plumpen höhnisch gierigen Zügen, mit schwer grobem Gesichte, unter dessen breiten Fnötritten Fluren verödeten
und Säuser und Städte verwitternd zusammensanken;
es faste ihn mit langen knöchernen Sänden, deren
Krallen die Welt zu umgreisen schienen. In der einen
dieser Hände hatte es zwei blutige zitternde Herzen,
die es ihm hohnlächelnd entgegenschüttelte, während
die andere das Slück von Tausenden gierig aufrasste,
und fottschreitend in seinen ungeheuern Schlund
schüttete. So schleppte ihn das Ungeheuer durch
endlose Räume, und warf ihn mitten unter seine
Freunde und Gefährten, die ernst und in seierlicher
Stimmung um seinen grauen, aus einem offenen

Papier lesenden Besehlshaber versammelt waren; da sielen die zwei blutigen Herzen auf das Papier, und der graue Capitan verstummte, und seine Gefährten und Freunde wandten sich schaudernd von dem neuen Lieutenant.

Wieber ftand er auf einem endlosen Raum, aus bem ihm in blauer Ferne die Wimpel des heiligen Georg entgegenschimmerten. Diesen gegenüber, boch vom Genius ber Freiheit emporgetragen, flatterte bas fternbefaete Banner ber Staaten, bas machtig heranflog gegen den Drachenbekampfer. Da erfaßte es ihn mit unendlichem Sehnen und Grauen, und mit Riefengewalt warf er fich mitten unter bie Seinen, und er riß bas Banner bes heiligen Georgs zu fich, und flog mit seinen Gefährten bem Rampfe mit bem Sternengenius entgegen. Als er aber binüberblicte auf ben jauchzenden Feind, da tauchten aus ben Wellen zwei Gestalten auf, die ihm bas Blut in den Abern erstarren machten. hinter ihnen, bie mit durchbohrten Busen und zerschmetterten Häuptern auf ihn zuschwebten, kam ber ftolze Feind angeflogen. Da ermannte er sich wieder und stürzte sich auf diesen los, als er sich von einer eiskalten Hand ergriffen fühlte,

die ihn mit wahnsinnig gellendem Gelächter den zwei Todesgestalten zuwarf.

Der Traum hatte ihn heftig ergriffen. Er sprang auf aus seinem Canve, rieb sich die Augen und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Es war ein Traum. Draußen war es kalte, sinstre Nacht. Neben ihm blitzten zwei gräßlich seurige Augen. Es war eine Nachteule, die ihn verwundert ansah und dann in ein schallendes, lang ertönendes Gelächter ausbrach. Er trieb den Unglücksboten von sich, und entschlief wieder.

Es faßte ihn mit Tigerklauen. Ein wildes Ungethüm schritt über die Leichen Rosas und Canondahs
auf ihn zu, das Schlachtmesser in den gewaltigen
Rlauen und auf sein Herz zielend. Da wandte er
sich, da rang und kämpste er, da faßte er mit Riesenkraft sein Gewehr, um es auf das blutige Ungeheuer
abzudrücken. Er lag unter dem Wilden, er kämpste
mit ihm den Kampf der Verzweislung. Er raffte
sich auf.

Was Traum gewesen war, hatte sich in Wirklichkeit verwardelt.

Ein gräßlicher Wilber fant wirklich mit seinem

Fuße auf seinem Canoe, und schwang die Todesart mit einem grinsenden Lachen über seinem Haupte. Ein Hieb und es war um ihn geschehen. Da erfaßte er convulsivisch sein Gewehr, und, es rasch auf des Indianers Brust richtend, pralte Dieser auf die Seite.

Die ungeheure Anstrengung hatte ihn, der noch im Canoe lag, mit demselben in dem Augenblicke überrollt, als das Schlachtbeil auf ihn niederfallen sollte. Dieß hatte sein Leben gerettet. Die Kniee des Indianers mit der Kraft der Verzweiflung erfassend, warf er Diesen auf die Erde und sich schnell über ihn.

Das Schlachtmesser zuckte in der Hand des giftigen Wilden nach seinem Gerzen, aber mit der letzten Anstrengung der Verzweissung die Rechte seines Feindes ergreisend, hielt er mit der Linken seine Kehle. Noch einen Blick des tödtlichsten Hasses schop Dieser, dann verging ihm der Athem, und Ermattung zwang ihn, den Mordstahl sahren zu lassen. Der Britte hatte sich nun, das Knie auf den Indianer gestemmt, über Diesen hingebogen; das Messer sunkelte in seiner Rechten über der Brust des Wilden, der knirschend den Tod erwartete. Einen Augenblick schien der

Jüngling in Zweifel zu schweben; bann sprang er auf, trat rasch einen Schritt zurück, und sprach: "Geh', ich will mich nicht mit Deinem Blute bes subeln."

"Mein junger Bruder ist wirklich ein Freund der rothen Männer," sprach eine Stimme hinter seinem Mücken.

Er wandte sich und erblickte einen zweiten Indianer, das Skalpiermesser in seiner Rechten, und bereit, es in seinen Rücken zu stoßen. Auf die Seite springend, bot er dem zweiten Feinde die Stirne.

"Mein Bruder hat nichts zu fürchten;" sprach der zweite Indianer, hinter welchen sich der Erste, nicht unähnlich dem Hunde zog, der, sich einer Unthat bewußt, mit eingezogenem Schwanze den Rücken seines Herrn sucht.

"Mi=li-mach," sprach ber Indianer mit einem strasenden Blick auf Diesen, "hat sich einen Skalp an einem schlasenden Weißen gewinnen wollen; allein er hat es Diesem zu verdanken, daß der seinige noch auf dem Schädel sitt. Der Miko hat das nicht gewollt."

"Ihr der Miko?" rief der Jüngling, "der Miko der Oconees?"

Der alte Mann blickte den Fragenden ruhig und sorschend an, und sprach mit Würde: "Mein junger Bruder hat es gesagt. Er hat nichts zu fürchten, der Miko hat ihn gesehen, und er streckt ihm seine Sand zum Friedens- und Freundschaftszeichen entgegen."

"Ihr ber Miko ber Oconees?" rief der Jüngling nochmals, die Hand des Indianers rasch ergreisend und sie freundlich drückend. "Ich bin herzlich froh, Euch zu sehen, und, die Wahrheit zu gestehen, ich bin so eben auf dem Wege zu Euch."

"Die Mädchen," sprach der Häuptling, "haben dem Miko gesagt, daß der Sohn des großen Vaters, der die beiden Canadas besitzt, den Schlingen des Häuptlings der Salzsee entwischt ist und Zuslucht in seinem Wigwam gesucht hat. Meine Augen haben gesehen, und meine Seele glaubt was wahr ist. Aber mein Bruder hat noch wenig von dem Pfade zurückzelegt, der zu den Seinigen führt."

"Die Ursache bavon will ich Euch gerne sagen," sprach ber junge Mann. "Ihr habt ein herrliches Mädchen zur Tochter. Möge ber himmel sie segnen! Sie und der Engel Rosa haben mich wie Schwestern gepstegt. Gerne würde ich länger geblieben sepn; allein eine höhere Stimme ruft, und der muß ich gehorchen. Als mich aber Eure Tochter jenseits des Vlusses verließ, da entschläpften ihr Worte, die es mir zur Pflicht machten wieder umzukehren."

Der Hänptling hatte aufmerksam zugehört. "Was hat meine Tochter meinem jungen Bruder in die Ohren gelispelt?" fragte er.

"Es waren wenige Worte," erwiederte Dieser, "aber es waren schwere, inhaltsvolle Worte; ste machten mir es klar, daß die armen Mädchen für ihre Engelsgüte sich Eurem Jorne aussetzen würden, daß Ihr in dem Wahne, sie hätten einen Späher, einen Vankee, in Euer Wigwam eingeführt, sie vielleicht tödten würdet."

"Und mein Bruber?" fragte ber Difo.

"Hielt es für Schuldigkeit umzukehren, um wo möglich diese Gefahr von ihren eblen Häuptern zu lenken."

Der Indianer war nachbenkend eine lange Beile gestanden. Seine Züge heiterten sich auf. Er streckte nochmals seine flache Hand aus.

Dieses Freundschaftszeichen schien dem jungen Manne nicht ganz unwillsommen zu sehn, der verslegen einer Schaar Wilder zugesehen hatte, wie sie maschinenmaßig hinter ihren Führer traten und sich in einen Kreis schlossen. Eine Weile musterte er die grimmig dunkeln Gestalten, mit ihren blisend schwarzen Augen und ihren stark hervortretenden Zügen, aus denen angeborne Wildheit und Grausamkeit unsverkennbar leuchtete.

Des Häuptlings Auge hatte forschend auf bem jungen Manne geruht und den Eindruck gewahrend, den die plötzlich aus dem Gebüsche hervortretenden Gestalten auf ihn machten, hatte er geschwiegen, um so, wie es schien, dem jungen Manne Zeit zu geben, sich zu fassen.

"Und wünscht mein Bruder in die Dörfer der Weißen zu gehen?"

"Ich wünsche," erwiederte Dieser, "so bald als möglich zu ben Meinigen zu gelangen. Ich bin brit= tischer Offizier und muß deßhalb so schnell als mög= lich auf meinen Posten."

Der Indianer schüttelte sein Haupt. "Der Miko,". sprach er, "kennt die Söhne des großen Vaters ber

Canadas. Er hat mit ihnen die Streitaxt gegen die Dankees erhoben. Sie find große Krieger; aber sie sind blinde Nachteulen in unsern Wäldern. Mein Bruder würde nie zu den Seinigen gelangen und vershungern in der weiten Wildniß."

Sein Auge siel auf die Landschaft, von der wir oben eine Schilderung zu geben versucht haben.

"Sieh!" sprach er, gegen eine Baumgruppe zu beutend, die am äußersten Horizont zu schimmern schien. "Wein Bruder wird auf diese zugehen; aber wenn er dahin gelangt ist, wird sein Kopf mit ihm herumtanzen. Mein Bruder wird sich im Kreise herzumdrehen, wie der Hund, der seinen Schweif fangen will. Er wird in hundert Sonnen nicht seinen Weg aus den Wiesen sinden."

Das Gleichniß war nicht sehr artig; aber ein bloßer Blick in die weite Ferne überzeugte den jungen Wann, daß der Indianer nicht so ganz unrecht haben dürfte.

"Eine Frage bitte ich mir zu beantworten;" sprach er. "Eure beiben Kinder haben also nichts zu fürchten und der Miko vergibt ihnen großmüthig, daß sie ohne sein Wissen einen Fremdling in seinem Wigwam gepslegt und wieder entlassen haben?" "Der Miko wird seine Tochter mit einem freudigen Auge bafür ansehen;" sprach Dieser.

"Und Rosa?" fragte der Jüngling.

"Auch Diese;" erwiederte ber Miko.

"So bleibt mir nichts übrig, als schleunig meinen Weg anzutreten. Wenn ich nur an den Missisppi gelange. Auf diesem sind bereits unsre Schiffe."

"Veines jungen Bruders großer Vater hat den Tomahawk gegen die Dankees erhoben?" fragte der Miko plötlich.

"Zu Lande und zur See. Wir hoffen diese Dankees tüchtig mitzunehmen;" sprach er.

"Und wie viele Männer hat er ausgesandt?" fragte der Indianer wieder.

"Von Landtruppen beiläufig zwanzig tausend, die hier gelandet; im Norden sind jedoch noch mehr."

"Und mein Bruder?" fragte ber Miko.

"Ich gehöre zur Flotte."

Der Indianer wurde nachdenkend.

"Der Weg," sprach er, "den mein Bruder vor sich hat, ist sehr lang, und die Canoes seines Volkes sind sehr weit entfernt. Sein großer Vater hat viele Krieger, aber die Yankees haben deren noch mehrere.

Höre! Will mein Bruder die Rede eines alten Mannes anhören, der viele Sommer gesehen und deffen Haare grau vor Sorgen und Alter geworden sind?"

Der Jüngling verbeugte sich, selbst etwas tiefer, als er es vielleicht wollte.

"Dann mag mein junger Bruder mit dem Miko in seine Wigwam zurückkehren. Seine Krieger werden mit ihm rauchen, und seine Mädchen werden ihm ins Ohr singen. In zwei Sonnen wird der Häuptling der Salzsee kommen. Der Miko will ihm dann sanst ins Ohr lispeln, und er wird ihn in seinem großen Canoe zu den Seinigen bringen."

"Der Häuptling der Salzsee? Der Seeräuber mich zu den Meinigen bringen?" erwiederte Dieser kopfschüttelnd. "Mein lieber Miko, da irrt Ihr Euch sehr. Das wird er wohl um so mehr bleiben lassen, als ihn dieses an den Galgen bringen würde."

"Ist der Häuptling der Salzsee auch mit seinem Volke im Kriege begriffen?" fragte der Miko.

"Nicht im Kriege; aber er raubt und plündert, wo er etwas findet. Er ist ein Seerauber, der, so wie er eingefangen, natürlich auch gehängt wird."

Des Indianers Blick hatte fich zusehnds verfinftert.

Der Britte sah ihn betroffen an, ungewiß, ob er nicht eine unangenehme verborgene Saite berührt habe.

"Mein Bruder," sprach Dieser, "hat Recht. Er muß gehen; wenn er aber bleiben will, so ist das Wigwam des Miko ihm offen; die weiße Rose wird sein Wildpret kochen, wenn Canondah die Tochter des großen Cumanchee geworden, und er wird des Miko Sohn sehn."

Dießmal brachte der Antrag kein höhnisches Lächeln auf seinem Gesichte hervor; im Gegentheile, er faßte gerührt die Hand des alten Miko und schüttelte sie herzlich.

wWenn dem Miko der Oconees seine Männer bei dem großen Seiste geschworen, daß sie für ihn die Streitart aufheben wollen, dann müssen sie ihr Wort halten, oder sie sind Hunde; sprach der Britte, die Phraseologie des Indianers gebrauchend. "Eben so muß der Sohn des großen Vaters der Canadas halten, was er geschworen. Er muß zu seinen Brüsdern eilen, sonst würde er wie ein feiger Hund von ihnen ausgestoßen, sein Name immerdar mit Versachtung ausgesprochen werden."

Diese Worte, mit Nachbruck ausgesprochen, ent= schieben.

Der Häuptling nickte beifällig, bann die Hand best jungen Mannes fassend, sprach er: "Halt! mein junger Bruder kam dem Wigwam des Miko nahe, als die Sonne hinter der Erde und der Häuptling im Schlafe lag. Er ist in sein Wigwam eingegangen, als er auf den Jagdgründen war. Er hat es verslassen ungesehen von ihm, ehe er noch in das Wigwam zurückehrte. Seine Außstapsen dürsen nicht vom weißen Volke gesehen werden. Will mein junger Bruder bei ihm, den die Oconees der Muscogees den großen Geist und die weißen Völker ihren Gott nennen, will er bei Diesem versprechen, daß er, wenn er seine Feinde sieht, ihn diesen nicht verrathen wird?"

"Ich habe dieß bereits Eurer Tochter versprochen;" erwiederte der junge Mann.

"Will mein junger Bruder es auch dem Miko verssprechen?" fragte Dieser mit Nachdruck.

"Ich verspreche es feierlich."

"Will er versprechen, daß er nie seinen Mund öffnen will, um zu sagen, daß der Miko und der Häuptling der Salzsee Freunde gewesen sind?" "Ich verspreche auch dieses;" versetzte der junge Mann nach einer kurzen Pause.

"So mögen benn," sprach ber alte Mann, seine beiden Hände auf die Schultern bes jungen Mannes legend "die Gebeine seiner Väter in Ruhe modern. Der Miso wird ben Pfad seines Bruders von Dornen reinigen, und sein Laufer wird ihm den Weg der Coshattaes zeigen."

noch mein Bruber wird hungrig sehn, " suhr er nach einer Weile fort, nund sein Weg ist lang." Er gab den Seinigen ein Zeichen, und einer der jungen Männer leerte seine Jagdtasche auf dem User. Der Mito mit dem Jünglinge setzen sich neben einander und Ersterer reichte diesem einige Schnitte kalten Wildpretes, während er selbst ein Weniges versuchte. Eine Hand voll gerösteten Wälschtorns folgte, und auf dieses eine Calabasse mit wirklich recht gutem Weine. Das kurze Mahl war bald vorüber; der alte Mann stand plötlich von der Erde auf, nickte freundslich und verlor sich im Walde. Ihm solgten die übrigen Indianer, mit Ausnahme des Renners, der vor ihm stand.

Nochmals warf der junge Mann einen Blick nach den dunkeln Gestalten, als sie zwischen den Bäumen allmählig verschwanden, und dann faste er rasch das Canve, um es ins Wasser zu tragen.

Als sie am jenseitigen User gelandet waren, trug der Indianer dieses eine ziemliche Strecke abwärts, wo er es im Gebüsche verbarg; dann kam er trottend auf den jungen Mann zu, und, ohne sich aufzuhalten, glitt er vor Diesem mit einer Schnelligkeit und Beschendigkeit über die Wiesengründe hin, mit welcher Schritt zu halten Dieser Mübe hatte.

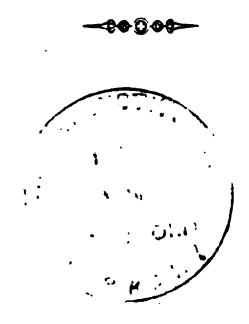

### Gesammelte Werke

nod

## Charles Sealsfield.

Zweiter Theil.

Der Legitime und die Republikaner.

3weiter Theil.

~000

Stuttgart. Verlag ber J. B. Metler'schen Buchhanblung. 1845. • · . . . . •

# Der Legitime

und

#### die Republikaner.

Eine Geschichte aus bem letzten amerikanischzenglischen Krleg.

Bon

Charles Sealsfield.

In drei Theilen.

3 weiter Theil. Dritte burchgesehene Auflage.

Stuttgart. Verlag ber J. B. Mettler'schen Buchhandlung. 1845. Ich zittere für mein Bolt, wenn ich ber Ungerechtigkeiten gebenke, beren es sich gegen bie Ureinwohner schulbig gemacht hat. Sefferson.

#### Vierzehntes Kapitel.

Sebastiano. — Aber bein Gewissen? Antonio. — Ach Prinz wo liegt bas? Wäre es ein hühnerauge, so mußt' ich in Pantoffeln gehen; aber in meinem Busen schlägt biese Gottbeit nicht.

Shatespeare.

Das Wigwam am Nachtez bot die folgenden Tage allem Anscheine nach wieder denselben Anblick düstrer und melancholischer Ruhe ober vielmehr Indolenz dar, in welcher der Indianer, wenn er zu Hause ist, seine Stunden gewöhnlich hinzubringen pslegt. Das ganze Dörschen war im tiessten Stillschweigen wie begraben, und selbst die jüngern Wilden scheinen die Ermüdung ihrer Bäter zu theilen und sich einem dumpsen Dahindrüten zu überlassen. So schien es beim ersten Anblick; allein es bedurfte einer nicht sehr großen Ausmerksamkeit, um zu gewahren, daß diese scheinbare Ruhe einen Charafter von Aengstlichkeit

und Spannung hatte, die das ganze Bölkchen er= griffen, und die auf irgend eine Veränderung im Schicksale desselben hinwies.

Die langen Schritte, mit benen die Erwachsenen auf das Councilhaus sich zustahlen und je zu Zweien oder Dreien, ohne eine Silbe zu sprechen, ihre langen braunen Hälse ängstlich der Thüre zustreckten; die scheuen Hausen von Weibern und Mädchen, die minster keck in größerer Entfernung sich hielten und stieren Blicks die Jungen aushorchten oder auf die Hütte des Mito herüber starrten: diese verschiedenen Sympstome schienen anzuzeigen, daß irgend etwas Wichtiges der Gemeinde bevorstehe.

Es war, wie bereits bemerkt, auch nicht ein Laut auf der ganzen weiten Fläche zu vernehmen. Reine Silbe war aus dem Councilhause zu hören, kein Wortwechsel oder Streit. Selbst die jüngern, besteits zu Männern heranreisenden Wilden wagten es nicht einmal sich der Thüre der Rathsversammlung die zur Gehörweite zu nähern, von der sie, der herstömmlichen Sitte zufolge, die nach Ablegung ihrer ersten Wassenthat ausgeschlossen waren. Seit der Mito zurückgekehrt, war er, nur sehr kurze Uns

terbrechungen ausgenommen, mit seinen Kriegern und Mannern im vollen Rathe versammelt gewesen. Diese Berathungen hatten bereits zwei Tage hindurch gebauert. Bu feiner Tochter hatte er noch nicht gesprochen; er hatte ihr bloß stillschweigend bedeutet, fich in ihrem Stübchen zu halten, deffen Borhang er felbst befestigt. Das arme Mädchen schien seit bem letten Auftritte all ihren leichten, frischen, frohlichen Sinn verloren zu haben. — War fie mit ihrer Schwester Gefangene? Was war aus Mi-li-mach geworden, ber nicht wieder zurückgekehrt, und ben seine Schnelligkeit zum Liebling ihres Vaters gemacht hatte? War er vielleicht burch bie Hand bes Weißen in bem Rampf gefallen, ben Dieser gewagt, ebe er getöbet wurde? Aber hinwider hatte fie feine Trophee, keinen Stalp, keine Trauer im Wigwam bemerkt .--Rosa, ihrerseits, war um vieles gefaßter gewesen fie hatte Troft im Buche gefunden, das der Metho= distenprediger Canondah gegeben. — Und häufig hatte fle ihrer Freundin Stellen daraus vorgelesen, so fehr biese auch ben Ropf geschüttelt. - "Canondah," brach sie plöglich ans, als Rosa ihr eine lange Stelle von der einfligen Seligkeit ber Auserwählten gelefen hatte, "hat den guten Häuptling der Schule sehr geliebt; nie aber hat sie ihn leiden mögen, wenn er aus dem Buche vorgelesen, oder ihr sanst ins Ohr gestüstert, sich mit Wasser besprengen zu lassen. Sie ist sehr froh, daß sie ihm nicht gefolgt hat."

"Der Häuptling hat es wohl gemeint," versetzte Rosa, "Canondah sollte dies gethan haben."

"Wie!" sprach die Indianerin ungeduldig — "Und wenn der Miko Canondahs Haupt mit dem Tomahawk gespalten hätte, so würde sie in die Hölle unter die bösen Weißen gekommen sehn, die ihre Brüder getödtet, und dafür heulen und zähnklappern." — Sie schauberte. "Nein nimmermehr!"

Rosa schüttelte den Kopf. "Der gute Gott würde Canondah unter seine Engel aufgenommen, und sie ewig selig gemacht haben, weil sie einen Bruder gesrettet."

"Engel!" wiederholte die Indianerin — "Canonsdah will kein weißer Engel dafür sehn, daß sie den Späher in ihr Wigwam gelassen hat. Sie will gar kein weißer Engel sehn. Canondah würde nimmer froh unter den weißen Engeln sehn, die ihre Brüder morden und von ihrem Lande vertreiben."

"Aber im ewigen Leben werden sich ja die Weißen und Rothen nicht mehr morden, sie werden sich freuen und ewig selig seyn."

"Ach siehst Du," sprach die Indianerin, "daß Canondah Recht und der bleiche Häuptling Unrecht hat. — Die weißen und rothen Manner werden fich freuen ihrer Thaten, die fie hier ausgeübt haben, und wegen welcher ber große Geift fie in die Wiesen verseten wird. - Aber fie werben fich nicht mit einander erfreuen. " — Sie hielt eine Weile inne und schien nachzubenken. "Nein, Canondah glaubt es nimmermehr!" sprach sie lebhaft. "Wie! der große Beift, ber bem Dengheese eine weiße Saut gegeben und dem Oconee eine rothe, der Jenen ins Land über die Salzsee gesetzt und Diesen an den großen Fluß, ber fie von einander burch bas Salzwaffer und hohe Berge getrennt, sollte fie, wenn fie fich am Kriege= pfabe begegnen und töbten, auf die nämliche Wiese zusammenbringen? — Es sollte keine abgesonderte Wiesen für die Weißen und Rothen haben? — Nim= mermehr! - Die Weißen und Rothen würden nimmer vergeffen, mit ihren Augen würden fie sich burch= bohren, wie die wilde Kape und der Wiesenwolf. -

"Nein!" frohlockte sie, "Canondah ist froh, daß sie nicht das Einstüstern gehört. Sie kann nur glücklich seyn, wenn sie in die grünenden Wiesen des großen Geistes kommt, wo ewige Sonne herrscht, und ihre Voreltern wandeln und Canondah wie eine gute Tochter empfangen werden." Sie schritt rasch und ungeduldig im Stübchen hin und her.

Auch in diesem Punkte war sie ganz Indianerin, die mit ihrem lebhast natürlichen Geiste und kindslichen Gemüthe die traditionellen Sagen ihres Stamsmes sesthielt. — Rosa hinwider, obwohl in der nämlichen Schule auserzogen, war ganz die gläubige fromme Seele geworden, die sich durch die Lehren des Evangeliums veredelt. Sie hatte nun das Buch auf die Seite gelegt und schien über das, was ihre Freundin gesagt, nachzudenken, als sie durch ein gellendes Pseisen ausgestört wurde. Beide Mädchen stürzten zugleich zum Fenster, von dem jedoch Rosa eben so schnell und bleich wieder ihrem Size zueilte, — während die Indianerin hastig den Vorhang an der Thüre von innen besestigte.

Es war ein ziemlich großes Boot, ähnlich bem, in welchem ber Britte gekommen war, bas, burch bie

gewaltigen Huberschläge von feche Mannern getrieben, den Fluß heraufglitt. Nebst diesen sagen noch zwei Männer barinnen. Das Fahrzeug war in ber Bucht angekommen, wo die Canves mit dem Boote des Britten lagen. Das Lettere schien besonders einem der zwei Männer aufzufallen, der es flüchtig besah und bann feinem Nachbar einige Bemerkungen mit= theilte, die dieser kopfnickend bekräftigte. Derselbe flieg auch ber erfte an's Land. — Er war mittlerer Größe, von nichts weniger als ftarkem ober üppigem Glieberbau, mit einem sonnverbrannten, braunen Gefichte, hohlen Wangen, in benen die Blattern schwarze unangenehm auffallenbe Narben zurückge= laffen hatten — und spitiger, etwas gerötheter Nase. Aus diesem schmalen Gesicht und ben ziemlich tief liegenden Augenhöhlen funkelten ein Paar dunkelgraue Augen, die mit dem gewaltigen Schnurr- und Knebelbart bem Manne kein eben sehr anziehendes Gepräge gaben. Es schien jedoch ein gewiffes Bestreben in ihm hervorzuleuchten, so anspruckslos und natürlich wie möglich zu erscheinen. Nur entglitten dem Auge zuweilen falsche Seitenblicke, und ein - hämisches Lächeln spielte unwillfürlich über bas zurückstoßende Gesicht hin, das er bei aller augenscheinlichen Bemühung nicht ganz unterdrücken konnte, und
ihm so einen widerlichen Ausdruck gab. Er trug
einen kurzen blauen Rock, bis an den Hals zugeknöpft,
eben solche Pantalons und eine Kappe. Er war ganz
unbewassnet. Einige Worte sprach er noch zu den
Ruderern und seinem Begleiter, der mit ihm an das
User gestiegen war, und dann eilte er in kurzem
militärischem Schritte der Wohnung des Miko zu.

Die Rathsversammlung ging so eben auseinander; der alte Häuptling schritt ernst und langsam seiner Wohnung zu, während die Indianer in verschiedenen Richtungen ihren Wigwams zutrabten. — Es schien, als ob sie den neuen Ankömmling vermieden. — Auch nicht Einer war in seinen Weg getreten, obwohl er dieses zu erwarten schien. — Er hatte schweigend dem auseinander stiebenden Haufen zugesehen, und war kopfschüttelnd in die Hütte getreten.

"Da bin ich, Freund Tokeah," rief er mit einem gezwungenen Lächeln seine Hand dem Miko zustreckend, der auf seinem Lager ruhig mit gesenktem Haupte saß. "Nicht wahr, ich bin ein Mann von Wort. — Kam lette Nacht in die Bucht; doch der Teusel hole mich, wenn's mich ruhen ließ; und so ging es bann frisch brauf, die ganze Nacht und ben Tag hindurch; — boch Freundchen, ich bin hungrig wie ein Seeadvokat und trocken wie ein Delphin." Er sprach englisch mit einem starken französischen Accent, sonst aber ziemlich geläufig.

Der alte Mann klopfte mit seinem Finger auf bie Tafel, und Canondah fam aus ihrem Stübchen heraus.

"Canondah!" rief der Mann, galant auf sie zustretend, um seinen Arm um ihren Nacken zu legen. Das Mädchen schlüpfte aber, ohne ein Wort als Willsommen zu äußern, durch die Thüre.

Unser Gast schien betroffen. — Eine Weile blickte er den Alten an, dann sah er durch die Thüre, die das Mädchen so eben verlaffen hatte.

"Was soll das heißen, Freund Miko?" sprach er endlich — "bin ich in Ungnade gefallen? Sollte mir wahrlich leid thun. Als ich über die Wiese herkam, segelten Eure Leute an mir vorüber, als wäre ich ein Kaper. — Ihr sehd kalt wie ein Nordwester, Eure Tochter so steif wie ein gefrorenes Schisstau. — Apropos. Ihr habt einen Besuch gehabt; der junge Britte hat, wie ich sehe, bei Euch vorgesprochen." Die

Miene des Mannes fiel lauernd bei diesen Worten auf den alten Mann, der jedoch keinen Zug veränderte.

"Von Wem spricht mein Bruder?" fragte der Häuptling.

"Von einem Gefangenen, einem jungen Menschen, ber, während ich zur See war, entschlüpfte."

"Mein junger Bruder ist wieder gegangen," er= wiederte der alte Mann trocken.

"Gegangen?" sprach der Andere ein wenig bestroffen. "Ihr wußtet vielleicht nicht, daß er von mir gekommen. — Hat nichts zu sagen," setzte er gleichs gültig hinzu.

"Der Miko wußte," sprach der alte Mann in festem Tone, "daß sein junger Bruder dem Häuptling der Salzsee entwischt. Mein Bruder hätte ihn nicht gefangen nehmen sollen."

"Sonderbar! Würde der Miko der Oconees nicht den Dankee gefangen nehmen, der in sein Wigwam kommt, ihn auszuspähen?"

"Und war mein junger Bruder ein Dankee?" fragte der alte Mann, ihn mit einem durchdringenden Blicke sixirend.

"Das nicht; aber ein Feind" -

"Mein Bruder," sprach ber alte Mann, "hat zu viele Feinde — die Dankee's, die Krieger des großen Vaters der Canadas."

Der Mann biß sich in die Lippen. "Pah" — sagte er endlich — "Ihr habt die Amerikaner auf der un= rechten Seite Eures Herzens, und ich Beibe." —

"Der Miko," sprach der alte Häuptling, nerhebt die Kriegsart, um die Seinigen gegen die Weißen zu schützen und das Blut seiner erschlagenen Brüder zu rächen. — Mein Bruder hat den Tomahawk gegen Alle erhoben und bestiehlt, wie ein Dieb, Weiber und Kinder."

Eine brennende Röthe übersuhr das Gesicht seines Gastes. Seine Zähne knirschten. — "Fürwahr, Miko, Ihr sagt mir da Dinge, die mein Magen eben nicht leicht verdauen dürste." — Er maß den Alten vom Kopf zu den Füßen. — Plötlich jedoch wieder sein voriges Lächeln annehmend, sprach er, "Thorsheit! Werden uns da einer solchen Bagatelle halber streiten; — Ieder thut, was ihm beliebt und wofür er haften muß."

"Als der Miko der Oconees dem Häuptlinge der Salzsee seine Rechte barbot und ihn als Freund in

seinem Wigwam aufnahm, da glaubte seine Seele einen Bruder zu empfangen, der dem Bengheese den Krieg erklärt. Hätte er gewußt, daß Dieser ein Dieb ist" —

"Monsteur Miko!" unterbrach ihn der Seeräuber drohend.

"Würde er ihn nicht als Freund empfangen haben. Tokeah," fuhr er mit Würde fort, "hat als Miko den Tomahawk gegen die Weißen erhoben, der Häuptsling der Salzsee hat ihn zum Räuber gemacht. Was soll Er, der Häuptling der Deonees, dem Krieger des Vengheese sagen, wenn er in seine Schlingen fällt? Sie würden ihn an einem Baume aufhängen."

Die Wahrheit, furchtlos und bestimmt vom alten Manne ausgesprochen, machte Eindruck auf den See= räuber. Er ging einige Male rasch in der Stube auf und ab, und stellte sich dann wieder vor den alten Mann hin.

"Lassen wir das, Freund, ich habe die Skalps nicht gezählt, um die ihr die Schädel der Dankees betrogen, und Ihr werdet nicht mit mir rechten. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Zukunst wird vieles ändern. Ich meinerseits bin vollkommen entschlossen, dem wüsten Leben zu entsagen, und dann wollen wir uns hinsetzen, und ein paradiesisches Leben, halb à l'indienne, halb à la française führen. Lustig und fröhlich!"

Der alte Mann, ohne eine Miene zu verziehen, sprach: "Der Miko der Oconees hat noch nie seine Hand in das Blut seiner Freunde getaucht. Er ist arm; aber seine Rechte hat nie berührt, was ihm nicht gehörte. Seine Väter würden mit Kummer auf ihn herabblicken, wenn er das Band der Freundschaft mit einem Diebe knüpfen, der große Geist würde unswillig sein Gesicht vor ihm verhüllen, wenn er sein Volke."

Der Franzose hatte die Worte ruhiger, als es sich erwarten ließ, vernommen; nur zuweisen zuste es in seinem Gesichte. Plötlich wandte er sich.

"Meint Ihr so?" sprach er endlich. "Ihr glaubt also besser ohne Lasitte zu sahren. Habe nichts einzuwenden. Hätte ich's nur früher gewußt, würde ich mir die Mühe erspart haben, Eure Grobheiten anzuhören, und Euch — sie mir zu sagen. Adieu Monsieur Miko!"

"Mein Bruder!" sprach der Indianer plötzlich und beinahe erschrocken aufstehend, "hat Hunger; er muß effen; Canondah hat ihm sein Lieblingsgericht bereitet."

"Und dann mag sich Lasitte um ein Haus weiter umsehen?" fragte ber Seeräuber lauernd.

"Mein Bruder ist willsommen im Wigwam des Miko. Seine Hand verschließt sich nie, wenn sie sich einmal geöffnet hat;" sprach der alte Mann bessänstigend.

"Nun, das läßt sich hören; dacht ich's doch, mein alter Freund habe eine Art Spleen vom Britten an= gezogen; hosse, es wird wieder vorüber gehen. Unter= dessen wollen wir sehen, was die Damen machen." Er schritt dem Vorhang zu, wollte diesen öffnen, doch vergebens. "Ist es nicht erlaubt?" fragte er den alten Mann.

"Mein Bruder muß sich eine andere Squaw suchen. Rosa wird nicht in sein Wigwam gehen."

Im Stübchen ließ sich ein sonderbarer Ton hören. Er klang wie ein Freudenruf; bald aber sank er in ein leises Lispeln. Es schien das Lispeln einer Bestenden.

Der Seeräuber war verblufft vor bem Vorhange

und dem Miko eine Weile gestanden. "Kein Band knüpfen, die Thürevorder Naseverschlossen," brummte er. "Eh bien, nous verrons."

Und mit biesen Worten verließ er bie Gutte.

Der alte Mann war, ohne aufzublicken, ruhig sitzen geblieben. Zuweilen hatten seine harten Züge während des Wortwechsels ein verachtendes Lächeln blicken lassen; dieß war jedoch nur vorübergehend, und er behielt seinen gewöhnlichen Ausdruck; nur zuletzt schien dieser Mitleiden mit dem Zustande des Seeräubers zu bezeugen.

"Ihr habt doch nichts einzuwenden," fragte Dieser, seinen Kopf zwischen die Thüre stedend, "wenn ich über mein Boot disponire? Dürfte leicht sehn, daß ich während meiner Abwesenheit einen Besuch von unwillsommenen Gästen erhalte."

"Wenn der Häuptling der Sakzsee auf dem Kriegs= pfade ist, so wird er wissen, seinen Feinden zu be= gegnen."

"Das ist einmal vernünftig gesprochen;" erwiederte Dieser.

"Mein Bruber ift hungrig," sprach ber Miko, auf

seine Tochter weisend, die nun mit mehrern Gerichten in die Stube trat.

"Werde kommen, — der Dienst geht vor." — Und mit diesen Worten eilte er dem User zu, auf dem sein Gefährte mit verschränkten Armen auf und ab ging, ein kleiner aber untersetzter Mann, von dessen schwärz= lichem, olivenfarbigen Gesichte, — in einem unge= heuren schwarzgrauen Backenbarte begraben — man nichts als eine lange glühende Bardolpsnase erblicken konnte. Der Mann, als er des Seeräubers ansichtig wurde, nahm eine weniger ungenirte Haltung an, und seine Hände sanken in die einen Untergebenen bezeichnende Lage.

"Lieutenant!" sprach ber Ankommenbe.

"Capitain!" war die Antwort —

"Nichts vorgefallen?"

"So wenig, daß ich zweifeln würde, ob wir uns auch im Wigwam des Miko befinden, wenn meine Augen mich bessen nicht so deutlich versicherten. Was hat das zu bedeuten, Capitain? — Um Vergebung."

"Das wollte ich Sie fragen;" versetzte Dieser mürrisch.

"Sonft hatten wir bei unserer Anfunft ben' froh-

lichsten Jahrmarkt, heute ist keine Seele zu sehen. Die Weiber und Mädchen schienen Lust gehabt zu haben; aber sie wurden von den Männern zurücksgewiesen." Der Lieutenant hielt inne; denn der Mann, dem er seinen Rapport mittheilte, schien sichtlich mehr und mehr verstimmt zu werden.

"Wie viele Köpfe haben wir unten im Sabinersee?"
"Dreißig — war die Antwort — die Andern werden mit dem Aufräumen morgen fertig sehn."

"Giacomo und George," befahl der Seeräuber furz gebieterisch, "gehen hinab und bringen Diesen die Ordre herauszukommen. Zwei bleiben unten und warten auf den Nachzug, mit dem sie zugleich über den Sabine gehen. Die Mannschaft kommt mit Musketen, Bajonetten, Pistolen und Fängern beswassnet, und hält sich, bis auf weitere Ordre, im großen Bogen zwei Meilen unterhalb des Wigwam verborgen. — Sehen sie nicht hinab, und mich an," suhr er verweisend den Lieutenant an, der in der Richtung des Flusses hingeschaut hatte.

"Wohl, Capitain!"

"Der junge Britte ist hier gewesen."

"So sehe ich, Capitain."

"Und der Alte hat ihn gehen lassen."

"Aber so thaten auch Sie, Capitain, mit seinen Rameraden. Ich hätte es nicht gethan." —

"Monsteur Cloraud hätte vieles nicht gethan," versetzte der Seeräuber spöttisch; — "wir konnten die Fünf doch nicht einpöckeln. Was nun mit ihnen zu thun, da wir unsere Rechnung abgeschlossen? Aber dieser Lasse da hat eine Konsusion gemacht."

"Um Vergebung, Capitain, hat sich sonst etwas ereignet?"

"Nichts besonderes, als daß der Alte unserer Allianz mübe ist."

"Pah, wir brauchen ihn nicht mehr, und mögen wohl den Unfrigen eine fröhliche Stunde gönnen."

Der Blick des Capitains siel mit einem unnennbaren Ausdruck von Spott und Verachtung auf den Mann. — "Deshalb also, meint Monsteur Cloraud, lasse ich die Leute kommen? — Diese Stunde wäre wahrscheinlich theuer erkauft, Herr Lieutenant! — Ich hasse dumme, tolle Streiche. — Das Weitere werden Sie erfahren. "Die Verbeugung des Lieutenants verrieth, daß der zügellose Seeräuber selbst mit seinem ersten Ofsteiere nichts weniger als auf vertrautem Fuße stehe, und seiner Capitainswürde gehörige Achtung zu verschaffen wußte. Sein Offizier wandte sich nun zu den Ruderern, die noch im Boote saßen, und ertheilte ihnen die ihm zugekommenen Ordres. In wenigen Sekunden schoß das Boot den Fluß hinab.

"Nun wollen wir zum Effen. Lassen Sie Wein bringen, Lieutenant!"

Der Lieutenant winkte einem ber zurückgebliebenen Ruberer, und Dieser erhob sich mit mehreren Bouteillen in seinen Sänden, um den beiden Besehlshabern
zur Hütte des Häuptlings zu folgen.

"Sie lassen sich nichts merken, Lieutenant," sprach sein Chef; "so ungezwungen als möglich, selbst spöttisch. Müssen doch heraussinden, was der alte Kauz eigentlich im Sinne hat."

Beibe waren in die Stube getreten, wo sie an der Tafel Platz nahmen. Diese war mit einem dampfenden Haunch vom wilden Bussel besetzt, dem beliciösesten Roastbeef, das auch der Gaumen eines Königs nicht verschmähen dürfte. Die Indianerin hatte es mit Sorgfalt unter dem Rasen gedämpst.

"Ihr werdet mir boch nicht versagen anzustoßen?"

sprach ber Seerauber, drei Gläser füllend, von benen er eines dem Häuptling anbot.

"Tokeah ist nicht durstig," erwiederte Dieser.

"Wohl denn, Rum," versetzte Jener; "Lieutenant lassen Sie eine Bouteille bringen."

"Tokeah ist nicht durstig;" sprach der Häuptling lauter.

"Wie es gefällig ist," murmelte Diefer. "Ist es nicht sonderbar," suhr er, zu seinem Lieutenant ge= wendet, fort, "daß der ganze Saft und die Kraft des Thieres gleichsam in diesem bukelichten Auswuchse concentrirt ist? Wenn die Indianer auf ihren jen= seitigen Wiesen diese Rinder sinden, dann möchte man wahrlich zum Wilden werden. Immer sind diese Seligkeiten reeller, als unsere mägern Pfassenlügen."

Der Lieutenant lachte pflichtschulbigst aus vollem Halse.

Der Miko war in seiner gewöhnlichen Stellung gesessen, hatte sein Haupt auf die Brust gesenkt und in seine beiden Hände gestützt. Er erhob dieses, blickte den Seeräuber einige Augenblicke an, versank aber wieder in sein voriges Hindrüten.

"Laffen Sie sich's schmecken, Lieutenant, " mahnte

der Capitain. — "Solche Leckerbissen dürsten wir nicht viele mehr über unsere Junge bringen. Der große Geist würde sein Angesicht verhüllen, wenn wir seine Gaben verschmähen. Aber nun Freund Miko, " suhr er zu diesem gewendet fort, "werdet Ihr nicht versagen, auf das Wohl eines Gastes ein Glas zu leeren; sonst müßte Dieser noch heute Nacht aufbrechen. Er liebt ein wenig Stolz; aber zu viel ist ungesund."

"Mein Bruder," sprach ber Miko, "ist willkommen; Tokeah hat nie sein Tomahawk gegen Einen erhoben, den er in seine Hätte aufgenommen, noch hat er die Sonnen gezählt, die er in dieser geblieben."

"Ich bin überzeugt," sprach der Franzose, "daß Tokeah mein Freund ist, und wenn irgend eine böse Zunge Unkraut auf den Pfad, der zwischen uns liegt, gesäet hat, so wird der weise Miko über dieses hin= weggehen."

"Die Oconees sind Krieger und Männer," sprach Dieser; "sie hören die Rebe des Miko, aber ihre Hände sind frei."

"Ich weiß es, Ihr habt eine Art Republik, in welcher Ihr eine Art erblicher Consul send. Morgen

wollen wir etwas mehr von der Sache sprechen. Wohlan, ftoft an; Friede und Freundschaft!"

"Die Hand des Miko," sprach Dieser, "ist geöffnet, und wird sich nicht schließen; aber die Stimme der Oconees muß gehört werden."

"Diesen will der Häuptling der Salzsee etwas in die Hände drücken, das seine Worte wie Musik in ihren Ohren ertönen machen soll," erwiederte der Seeräuber. "Ich habe ganz artige Dinge für die Männer, Squaws und Mädchen mitgebracht. Auch für Euch etwas, in dem ihr Euch wahrhaft Niko-mäßig, — zum Verlieben — ausnehmen sollt."

Der Lieutenant hatte sich zurückgezogen und die Racht war hereingebrochen, der Halbmond schwand eben hinter den westlichen Baumgipfeln hinab., der alte Mann war aufgestanden, und trat schweigend mit seinem Gaste vor die Thüre. "Mein Bruder," sprach er mit bewegter Stimme, nist nicht mehr jung; aber seine Zunge ist närrischer, als die eines thörichten Mädchens, das zum erstenmale Glasperlen an seinen Hals hängt. Mein Bruder hat Feinde genug; er hat nicht vonnöthen, sich den großen Geist noch zu einem zu machen."

"Nun was das anbetrifft, mit dem wollen wir schon fertig werden," sprach der Seerauber lachend.

"Mein Bruder," fuhr Dieser fort, "hat die Augen des Miko lange getäuscht; aber der große Geist hat sie ihm geöffnet, um sein Wolk vor Dem zu bewahren, ber seiner und ber Gebeine seiner Bater spottet. -Sieh," sprach er, indem er auf die Mondessichel hinwies, die über ben Gipfeln ber Baume schwebte, und seine hagere Gestalt schien sich ins Riesenartige zu verlängern; "bieses große Licht scheint auf ben Ufern des Natchez und es scheint über den Dörfern ber Weißen; weber ber Bauptling ber Salzsee, noch ber Wifo ber Oconces haben es gemacht; es ift ber große Geift, ber es angezündet. Hier" - indem er auf das schlanke Palmettofelb himvies, beffen Säuseln wohltonend zu ihnen herüberranschte — "seufzet ber Athem der Ahnen des Miko; in den Wäldern, we er geboren wurde, heult er im Sturme; beibe find ber Athem des großen Geistes — die Winde, die er in den Mund unserer Voreltern legt, die seine Boten find. Der große Geist hat die Haut Tokeah's roth, die seiner Feinde weiß gefärdt, er hat ihnen zwei Bungen gegeben, und fie verstehen sich nicht; aber ber

große Beift verfteht fie, und er erhört die Bitten der weißen und ber rothen Männer; fle lispeln mit ver= schiedenen Zungen, so wie hier unser Rohr lispelt, und unfre Eiche im Geburtsland bes Mifo knarret und fracht. Sore!" sprach er nun, und wieber richtete er sich auf lang und langsam, und seine verwitterte Gestalt glich einem Wesen jener Welt; "ber Miko ber Oconees hat Euer Lebensbuch gelesen, er hat Eure Buchstaben gelernt, als er bereits zum Manne geworden; benn er sah, daß die Verschlagenheit der Weißen von ihren tobten Freunden kam. Auch dieses Buch fagt, was seine Vorfahren ihm fund gethan, baß ein großer Geift, ein großer Bater lebe. Hore ferner" — sprach er — "ber Miko war von feinem Polfe zum großen Vater bes weißen Volkes gesandt worben, und als er mit ben übrigen Sauptlingen in die Dörfer kam, wo die Weißen ben großen Geift in großen Council-Wigwams verehren, fand er fie sehr gutig, und sie nahmen ihn und die Seinigen als Brüber auf. Tokeah hatte ein Gespräch mit bem großen Vater — sieh bieß ist von ihm" — er zeigte ihm eine große filberne Mebaille mit bem Bilbe Bashingtons. "Er hat den großen Vater, der ein

fehr großer Krieger und ein weißer Bater mar, ge= fragt, ob er an ben großen Geift feines Buches glaube, und Derselbe hat ihm gesagt, daß er glaube, und baß biefer große Geift derfelbe fen, ben bie rothen Männer verehren. Das war bie Rebe bes größten und ge= rechtesten Baters, ben bie Weißen je hatten. Sore!" — fuhr er fort — "als ber Miko in sein Wigwam zurudfehrte, und gegen bie untergehende Sonne fam, ba gebachte scine Seele ber Worte bes großen Baters, und er hielt sein Auge weit offen. So lange als er die hochaufgemauerten Council-Wigwams sah, wo die Weißen ihren großen Geift anriefen, da wurden die rothen Männer als Brüber empfangen; aber fobald fie diese Council-Wigwams nicht länger fahen, und sie gegen ihre eigenen Wälber zukamen, da wur= ben die Antlige ber Weißen finster, weil ber große Geist fie nicht erleuchtete. Tokeah hat fich überzengt, daß die Männer, die den großen Geift nicht anrufen, keine guten Menschen find. Und mein Bruder spottet des großen Geiftes und lacht seiner Vorväter in ben feligen Wiefen? — Und er will ein Freund der Oco= nees sehn, benen er ben einzig glanzenden Pfab rauben würde? Er will ber Freund des Miko seyn, der unter

seiner Last gesunken wäre, wenn ihm seine Väter nicht herüber gewinkt hätten? Geh!" sprach ber alte Mann, sich mit Abscheu von ihm wendend; "er würde dem Miko und seinem Volke seine letzte Hossnung nehmen."

"Gute Nacht!" sprach der Seeräuber gähnend. "An Euch ist ein Methodistenprediger verdorben."

Er wandte sich dem Council-Wigwam zu, seiner Wohnung während seines jedesmaligen Aufenthaltes im Dörschen der Indianer.

Tokeah kehrte kopfschüttelnd in seine Hütte zurück. Rein Nachtgesang hellte die trübe Stimmung des gepeinigten Greisen auf, und nur das grelle Pfeisen der Wache, die vor der Wohnung des Seeraubers und am Ufer sich alle zwei Stunden hören ließ, deutete auf das Dasen lebender Wesen im Wigwam.

## Fünfzehntes Kapitel.

Ich habe Operationen in meinem Ropf, welche ber acte Spaß ber Rache finb.
Shalespeare.

"Capitain! Es ist eine ungewöhnliche Bewegung im Dorfe;" rapportirte ber Lieutenant, ber die Thure des Council-Wigwams geöffnet hatte, und vor das Lager des Seeraubers getreten war.

"Wie fo?"

"Die Wilden rennen und springen, als wenn ein Schock Teufel in sie hineingefahren wäre. Sie tragen Bündel, Lebensmittel, und Waffen; Alles ist auf den Beinen."

Der Seeräuber erhob sich von seinem Lager und warf sich in seinen Rock.

"Suchen Sie das Nähere herauszusinden. Ich gehe unterdessen zum Alten. Sollten Sie etwas Verdächtiges spüren, so wissen Sie, was zu thun ist."

"Wohl, Capitain."

"Raum sollte ich jedoch denken," sprach der Seeräuber halb zu sich selbst — "er hat mir noch gestern vor dem Schlafengehen eine Predigt gehalten, die mir zum wenigsten beweist, daß ihm mein Seelenheil am Herzen liegt."

"Was haben Sie, Lieutenant? heraus damit!"

"Wir haben noch ein ziemliches Strecken vor uns bis wir zu — gelangen."

nIch weiß es. "

"Diese Verzögerung;" bemerkte ber Lieutenant schüchtern.

"Hat seine guten Ursachen."

"Wohl, Capitain." —

Der Lieutenant verbeugte sich, und schritt wieder dem Ufer zu; der Capitain war nachdenkend auf die Wohnung des Miko zugegangen. Er fand Diesen vor seiner Butte, seinen Blick ftarr auf ben Fluß ge= richtet. Als er ben Seerauber fah, schien er in etwas feine Faffung zu verlieren. Die Begrüßung erwiederte er herzlicher, als es bei seiner Ankunft geschehen war. Aber der alte Mann schien unruhig, rastlos zu sehn und es immer mehr zu werben, was feltsam gegen seinen sonstigen, unerschütterlichen Gleichmuth und Starrheit abstach. Er war mit bem Seerauber in bie Hutte getreten; Beibe hatten fich geset; boch nicht lange, so eilte er wieder zur Thure und, als ob er fic erinnerte, sette er fich wieber. — Plöglich erhob er sich, trat vor die Thure, streckte seinen Hals, und schien zu horchen. — Auf ein Mal ertönte bas Dorf von einem langen, fröhlichen Ausrufe, ber wie ein Lauffeuer von Gutte zu Gutte ging, zulett in einem wilden Chorus endigte, in dem Männer, Weiber, Mädchen,

Junge und Kinder ihre gellend durchbringenden Stimmen vereinigten. Der Wiso war dem Council-Wigwam schnell zugeschritten. Das ganze Dorf war in Aufruhr. Hinter seder Hede, aus sedem Sebüsche, seder Hütte stürzten Männer, Weiber und Kinder wie rasend auf das Councilhaus zu; selbst die Anwesenheit des Miso schien sie nicht in Schranken zu halten. Auf dem senseitigen User des Natchez hielten beiläusig dreißig Indianer alle zu Pferde. Mehrere suchten nach einer Furth im Flusse; ungeduldig des Idgerns, stürzte sich ein junger Mann mit seinem Rosse in's Wasser, und alle breißig folgten ihm, so wie sie in Reihe und Glied sich an ihn angeschlossen hatten.

Die Breite des Flusses, gegenüber dem Wigwam, war beiläusig fünshundert Fuß, und die Tiese besträchtlich. Doch die rüstigen Reiter schienen in ihrem Elemente zu sehn, und kaum daß sie aus ihren Gliesbern brachen, schwammen sie auf ihren Pferden hersüber.

Der Seeräuber war haftig an's Ufer geschritten, seine Zähne knirschten und in seiner Miene war gräß= liche Wuth zu lesen. — "Zehn gute Stuper nur!" murmelte er bem Lieutenant zu.

"Vergebung, Capitain! das sind keine Oconees; das sind Cumanchees, die haben den Teufel im Leib. Ich kenne sie aus meinen mexikanischen Feldzügen."

Die kleine Schaar hatte die Bucht nun erreicht, wo die Canoe auf Wattapseilen hingen. Mit einem Schwunge wandten sich die Indianer auf ihren Pfersten, und dann sprangen sie beinahe zugleich von dem Rücken ihrer Thiere auf das User, zogen diese nach, und schwangen sich wieder auf, mit einer Schnelligkeit und Sewandtheit; die beinahe im Zweisel ließ, ob die Fabel der Centauren nicht verwirklicht war.

Der Vorberste war bis auf einige Schritte an die Deonees herangekommen, die, ihren Miko an der Spize, vor dem Councilhause marteten, als der Kreis sich öffnete, und Dieser hervortrat, die stache Hand weit ausstreckend.

"Der große Häuptling der mächtigen Cumanchees und der Pawnees des Topaskstammes," sprach er feierlich, nist willkommen!"

Der junge Indianer, an den die Worte gerichtet was ren, hielt und hörte die Begrüßung mit Ansmerksamkeit an, indem er zugleich ehrerbietig sein Saupt neigte. Als der alte Mann gesprochen hatte, sprang er von :

seinem Rosse und schritt, seine flache Rechte ausgestreckt, auf den alten Mann zu. Als er Diesem ganz nahe gekommen, verbeugte er sich noch einmal, ersgriff seine Hand und legte sie auf sein Haupt.

Die gegenseitige Begrüßung war nicht ohne Burbe, und hatte noch ein besonderes Interesse burch ben Kontraft, der fich hier so auffallend zeigte. Nichts konnte wirklich einen ftarkern Gegenfat mit bem vertrodneten, hagern Difo bilben, ber einem verwitter= ten Riefenstamme gleich, ftarr, schweigsam und melan= cholisch da stand, und bem offenen, männlich würde= vollen und boch wieder so fanften, jungen Gäuptling ber Cumanchees. Sein ovales Haupt war mit einem malerischen Hauptschmucke von Federn und Fellwerken bebeckt; seine gewölbte Stirn und blühendes Angeficht von leichter Rupferfarbe schien bie wilbe Kriegsfarbe feiner Gefährten zu verschmähen; feine ausbrucksvollen, glühenb schwarzen Augen mit der ebeln Römernase waren im schönften Einklange mit seiner mannlich gebiegenen Geftalt, die durch seine Rleibung und Bewaffnung sehr hervorgehoben wurde.

Seine Bruft bebedte ein Wamms von blauen Fuchsfellen und von seinem Rücken hing eine Panther-

hant herab, die, mit goldenen Spangen an seinen Schultern besessigt, eine Form sehen ließ, die Thorwaldsen oder Canova entzückt haben würde. Es war eine herrliche Gestalt männlicher Schönheit, frei, rein und unverdorben aufgesprossen in den entzückenden Fluren Mexicos, und in der Mitte eines mächtigen Bolkes, das außer dem großen Geiste keinen Meister erkannte. Ein Dolch mit Griff von gediegenem Golde stack in seinem Gürtel, ein kurzer Stuzer und eine neum Fuß lange Lanze, an welcher ein Roßschweif hing, boten eine Küstung dar, die, was Zwecksmäßigkeit und Reichthum betraf, nicht schoner gedacht werden konnte.

Als der junge Häuptling sich von seinem Roß geworfen, wurde dieses von einem seiner Begleiter aufgefangen. Es war ein schönes Racepferd, gleichfalls mit einer Pantherhaut behangen, deren vier Enden mit goldenen Spangen am Nacken und Rücken befestigt waren. Es hatte weder Sattel noch Steigbligel; zu beiden Seiten hing jedoch an einem Riemen eine Rapsel herab, in welcher die Lanze und der Stußer ruhten.

Aehnlich gekleibet und bewaffnet waren noch vier

Rrieger des mächtigen Indianerstammes der Eumanschees. Sie trugen ihre Haare zu beiden Seiten der Stirne herabgekämmt, ihre Gesichtsfarbe war eine Mischung der Olivens und Kupferfarbe. Sie schienen stolz zu sehn und selbst auf die Pawnees vornehm herabzublicken. Um den Hals ihrer Pferde hing der Lasso, diese gefährliche Wasse, mit welcher der mexistanische Reiter Feinde, Büssel und Pferde im wildesten Galoppe fängt, indem er mit wunderbarer Schnelle und Geschicklichkeit die Schlinge über den Kopf von Mensch oder Thier wirst.

Der Ueberrest ber Schaar waren Pawnees bes Tonabkstammes. Ihr Haar war glatt am Kopfe weggeschoren, und bloß ein Büschel war am Scheitel stehen geblieben, sorgfältig gestochten. Ueber ihren Schultern hatten sie weich gegerbte, roth gefärbte Bussalvehäute, die sie mit der haarigen Seite nach inne gekehrt trugen. Statt des Sattels diente ihnen gleichfalls eine Bussalvehaut. Ieder hatte einen zollsbreiten Gürtel, an welchem sein Hüstenhemd besestigt war. Sie trugen Mocassins von Elkssellen. Beis läusig die Hälfte war mit Musketen und Stukern bewassnet, Alle aber hatten Lanzen, ein langes

Schlachtmesser ober vielmehr Fänger und ben Tomahawk. Sie waren wohlgesorinte und fräftige Männer, verglichen mit benen die Oconees, mit ihren dünnen Armen und schmalen Schultern, wie Kinder aussahen.

"Mein Bruder ist drei Mal willsommen!" wiederholte der Miso nach einer Weile, während welcher sein Blick mit dem Ausdrucke der reinsten Zufriedenheit auf seinem herrlichen Saste und Begleitern geruht hatte.

"Hat der große El Sol der Worte gedacht, die ihm Tokeah durch seinen Laufer gesandt?" fragte der Miko.

"Er hat offene Ohren, und ein weites Herz mitgebracht," versetzte der junge Häuptling würdevoll. "Ift die Rede des großen Miko für El Sol allein, oder mögen die Krieger der Cumanchees und Pawnees sie auch anhören?" fragte er nach einer Pause.

"Die Häuptlinge und Krieger der Cumanchees und Pawnees find willkommen im Council-Wigwam der Oconees. Sie find ihre Brüder."

Als der Miko diese Worte gesprochen, stiegen die vier Cumanchees und eine gleiche Anzahl der Pawnees

von ihren Pferden und gingen mit den Häuptlingen auf das Council-Wigmam zu. Nachdem diese mit den Kriegern in die Hütte eingetreten waren, stiegen auch die Uebrigen von ihren Pferden, und bildeten, an die Hälse dieser gelehnt, einen Halbfreis.

Näher am Councilhause standen die Oconees, bloß mit ihrem langen Schlachtmesser bewassnet, und hinter ihnen in ehrerbietiger Entsernung die jungen Männer des Wigwams, gleichfalls in einem Halbstreise. Weit hinter Diesen die Squaws und Nädchen und Kinder, denen die strengen Regeln indianischer Rangetikette selbst eine nähere Anschließung an ihre eigenen Leute nicht gestattete. Das Wigwam hatte so allmählig die Gestalt eines kleinen Lagers angenommen, in dem die verschiedenen Truppencorps in rascher Bewegung aus- und niederströmen.

An dem Ufer lagen vier Seeräuber auf ihre Arme gestützt, während ihr Capitain und Lieutenant durch das Gebüsche dem Ufer entlang sich ergingen. Einen scharfen Blick ausgenommen, den sie zuweilen hinüber auf die Gruppen der Indianer warfen, schienen sie Beide kein besonders Interesse an ihnen zu nehmen.

So mochte beiläufig eine Stunde verflossen sehn,

als die Thüre des Council-Wigwam sich öffnete und Tokeah heraustrat, mit hastigern Schritten als gewöhnlich dem User zueilend. Er schien Jemanden zu suchen; und die Seeräuber, seine Absicht errathend, deuteten schweigend auf das am User krumm sich hinziehende Gebüsch. So wie der Pirate den auf sich zukommenden Wiko bemerkte, hielt er stille.

"Die Häuptlinge ber rothen Männer," sprach Dieser, "find in die Wohnung gekommen, die Tokeah seinem Bruder eingeräumt hat, um da Rath zu halten. Will der Häuptling der Salzsee ihre Rede anhören?"

Dieser nickte bejahend, und Beide gingen durch die Menge dem Councilhause zu. Kaum daß Einer der Indianer seine Augen erhob, um, wie es in civilisirten Gemeinden der Fall gewesen sehn würde, aus den Gessichtern der beiden gewichtigen Männer herauszulesen, was die plößliche, ernste und so ungewöhnliche Verssammlung zu bedeuten habe. Als sie Beide ins Insnere getreten waren, deutete der Miso schweigend auf den Ruhests. Eine geraume Weile schwiegen Alle. Endlich begann er in seierlichem Tone: "Häuptling der Salzsee! Zwei-Mal haben die Bäume ihre Blätter

von sich geworfen, und zwei Mal sind sie wieder in ihre Sewänder vom großen Geiste gehüllt worden, seit Tokeah und sein Bolk für Lasitte gejagt, und ihre Weiber für ihn Korn gesäet und geerntet haben."

"Das ist bezahlt; zur Pauptsache, wenn es beliebt," versetzte ber Seeräuber.

Die Indianer saßen unbeweglich. — El Sol jedoch erhob sein Haupt und blickte den Sprecher neugierig forschend an.

"Der Miko der Oconees," suhr der Häuptling in demselben kalten Tone fort, "kann nicht länger für Lasitte und sein Volk jagen. Die rothen Männer und die von der Salzse müssen verschiedene Pfade einschlagen."

"Mit anbern Worten," unterbrach ihn der See= räuber, "Ihr schlaget die Vereinigung und Ver= brüderung mit Lasttte aus. — Mag er die Ursache wissen?"

"Sieh!" sprach der alte Mann, sich von seinem Sitze erhebend, und durch das Fenster auf einen Cotzonbaum zeigend, der die Hütte überschattete, "dieser Baum sproß vor sieben Sommern aus dem Boden. Er war so zart und klein, daß der Schnabel eines

Bogels ihn hätte aus der Erde reißen können, in die die Winde den Samen hingeworfen hatten; aber dieser kleine Samen ist gewachsen und ist groß geworden, und zehn rothe Männer könnten ihn nun nicht aus dem Grunde reißen. Er würde sie unter seinem Gewichte begraben. Der Häuptling der Salzsee wird nie ein Jäger auf den Wiesen werden; er liebt seine Hand nach Dem auszustrecken, was nicht sein ist; sein Durst nach fremdem Gute ist stark geworden, wie der Stamm des Baumes, und würde alles Uebrige erdrücken. Er wird nie lernen, mit Wenigem zusrieden zu seyn."
— Der Seeräuber lächelte höhnisch; aber seine Jüge ebneten sich schnell wieder.

"Der Miko" — suhr der Indianer sort — "spricht bloß, was die Freunde und Feinde Lasittes sagen. Sieh," — sprach er, indem er aus seinem Gürtel die Proklamation hervorzog, und sie vor dem Piraten ausbreitete — "der Vater der Weißen hat einen Preis von vielen Dollars auf seinen Skalp gesetzt. Er nennt ihn einen Dieb."

Der Seeräuber hatte mit biplomatischem Gleich= muth zugehört. Raum eine Miene verzog sich inseinem Gesichte. "Dieser elende Fepen Papier ist benn die Ursache Eurer heimtückischen Retirade," versetzte er endlich mit Verachtung. "Diese elenden fünschundert Dollars! wollt Ihr sie verdienen? Hier sind tausend — zehnmal tausend."

Der Indianer schien beleidigt. "Lasitte," sprach er, nist im Wigwam des Miko der Oconees, und er mag in Sicherheit schlasen. Die Oconees sind arm; ihr Reichthum ist das Feuergewehr und der Pfeil, mit denen sie das Bussalve und den Hirsch jagen; sie bedürfen des Reichthums Lasittes nicht; wenig würde er auch unter ihnen sinden. Ihre Pfade müssen dem in verschiedener Richtung gehen."

"Ich bachte, Tokeah wäre ein Mann," sprach der Seeräuber, der sich eine Kaltblütigkeit aufdrang, die ihm augenscheinlich schwer wurde. "Ich bachte, er wäre ein braver Feind, der das Unrecht, das die Weißen ihm zugefügt, nicht vergessen hätte; ich sehe, ich habe mich geirrt. — Ein Stück Papier bewegt ihn, seinen ehemaligen Freund zu verrathen. — Er ist kein Mann."

Das Feuer begann in den Augen des verdorrten Indianers zu glühen, als er diesen beißenden Vorwurf hörte. Mit einer bewundernswerthen Auhe jedoch öffnete sich sein Wamms, und zeigte die schrecklichen Spuren, die die Säbel und Bajonette seiner weißen Veinde da zurückgelassen hatten. "Tokeah," sprach er rasch und mit halberstickter Stimme, "hat mehr Hiebe ausgetheilt, mehr Wunden geschlagen und empfangen, als der Häuptling der Salzsee Finger au seinen Händen und Füßen hat. Er lacht der Rede Lassittes."

"Warum also fürchtet Ihr eine Proklamation, die Euch nicht schaben kann? Was haben wir hier in Mexico mit dem Gouverneur von Louisiana und seinen Vankees zu thun?"

"In Mexico?" wiederholte der Miko. "Wie meint mein Bruder dieses?"

"Wir sind in der mexicanischen Provinz Texas," sprach der Seeräuber.

Der alte Mann war während seines Aufenthalts an den Ufern des Natchez in der festen Meinung geswesen, daß er mit seinem Bolke noch immer im Gesbiete des großen Vaters der Dankees sep, und dieser Wahn hatte den alten Mann Tag und Nacht wie ein bösser Traum verfolgt. Der Seeräuber wußte, wie rastlos er von diesem Wahne umhergepeitschtwar; aber er hatte

mit der wichtigen Entdeckung zurückgehalten, wahr=
scheinlich um ihn und die Seinigen desto mehr in seiner Gewalt zu haben. Auch gegenwärtig schien er sie ihm bloß mitgetheilt zu haben, um ihn wo möglich von seinem Entschlusse, sich mit den Cumanchees zu ver= einigen, der nun ziemlich offenbar geworden war, abzubringen.

Der alte Mann hatte die Entdestung mit offenen Augen und Ohren angehört. Er holte tief Athem, gleichsam als wäre er einer schweren Bürde so eben ledig geworden.

"So lebt also ber Miko ber Oconees nicht auf bem Boben, ben ber große Vater ber Weißen für die Seinigen als Eigenthum anspricht?" frug er nach einer Pause.

"Gewiß nicht. — Ich kann Euch die Mappe zeigen." Der Indianer versank in sein voriges Nachdenken. Es war dieses eine für ihn äußerst wichtige, ersreuliche Nachricht. Im gegenwärtigen Falle jedoch kam sie zu spät, da allem Anschein nach die Unterhandlungen auf einen Punkt vorgerückt waren, von dem der Miko, selbst wenn er es gewollt hätte, nicht zurücktreten konnte, ohne eine herabwürdigende Blöße zu geben. Selbst sein gegenwärtiges Nachstnnen schien bereits aufzufallen, und ber junge Häuptling, ber aufmerksam geworden war, brachte den alten Mann balb wieder in seine vorige kalte, starre Ruhe zurück.

"Die Hand des großen Geistes," sprach er, "liegt schwer auf den rothen Männern. Er hat sein Gesicht verdunkelt, ihre Tapsern sind erschlagen — ihre Gesbeine bleichen unbegraben auf der Erde. — Ihr Blut ist in Strömen gestossen. Es ist Zeit, daß die Tosmahawks begraben werden, oder die Kinder der rothen Männer werden von der Erde verschwinden. Sie haben viele Feinde, sie dürsen diesen Bielen nicht noch mehrere hinzusügen — sie dürsen die Kette des Vereines zwischen ihnen und den Männern der Salzsse nicht schließen."

Der Seerauber hatte gespannt zugehört. Plötlich fuhr er heraus:

"Wenn ich Euch jedoch darthun kann, daß eben diese Feinde um" — er hielt inne — "Tokeah!" sprach er, sich stolz erhebend, "ich bin gekommen, Euch meine Verbrüderung anzutragen, Gemeinschaft alles bessen, was ich besitze, was mich Jahrelange

Mühe und Arbeit gekostet. Lasitte, der Schrecken der See zwischen Europa und Amerika, der Herr des mexicanischen Meerbusens, bietet Euch mit seinen Braven seine Freundschaft und Bruderschaft an. Lasitte will sie nicht als eine Gunst; er bietet sie Euch als eine solche an. Nicht Er ist der gewinnende Theil; Ihr sepd es. — Elende und verächtliche Geschöpfe, wie Ihr sepd, Lasitte würdigt Euch seiner Bruderschaft. Er wird Euch beschützen; kein Dankee soll Euch ein Haar krümmen. Er schwört es. Es ist sein letztes Anerbieten."

Die Kraft und selbst Würde, mit der er diese Worte sprach, würden einem bessern Charakter wohl angestanden seyn. — Die Indianer blickten ihn über=rascht an.

"Der Miko," sprach der alte Häuptling mit seiner unerschütterlichen Ruhe, "ist von den Ländern seines Vaters gewichen, weil die verrätherischen Weißen sich da niedergelassen haben. Seine Seele sehnt sich nach dem Volke seiner Farbe; sein Herz ist müde der Weißen; — aber der Miko ist nicht von den Weissen gestohen, um die Schlechtesten aus ihnen in seinen Busen aufzunehmen. Die Kette, die die Oco-

nees an das Bolk der Weißen gebunden, muß gebrochen werden, sobald der Häuptling seinen Rücken dem Wigwam der rothen Ränner zugekehrt hat.

"Es ist gut," versetzte der Seeräuber mit erkünssteltem Gleichmuthe. "Eurem Versprechen zufolge erwarte ich, daß die weiße Rose mir als die Meinige ausgeliesert werde. Ich sordere sie als mein Eigensthum."

"Tokeah versprach die weiße Rose dem Häuptling der Salzsee, dem Freunde der Oconees, dem Feinde der Vankees — dem Arieger; aber er hat sie nicht dem Räuber, dem Diebe verheißen. — Der Miko hat sie ihm verheißen, wenn der Häuptling der Salzsee in sein Wigwam ziehen wird; — dieses ist ihm nun verschlossen, er muß sich um eine andere Squaw umsehen."

Ein tückisches Lächeln umfreiste den Mund des Piraten bei Anhörung dieser Rede. Er schoß einen giftigen Blick auf den Sprecher, und trat dann rasch aus der Thüre. Die Uebrigen blickten kaum auf. Stumm, wie sie gesessen waren, blieben sie noch eine Weile auf ihren Plätzen, und verließen dann die Rathsstube.

## Sechszehntes Kapitel.

Das heißt wie ein tüchtiger Kerl gesprochen, bem sein guter Rame etwas werth ift. Shakespeare.

Die Sonne hatte bereits ihre Mittagshöhe erreicht, als die Häuptlinge das Council-Wigwam verließen, um die große Versammlung im Freien zu halten, zu der nun alle Vorkehrungen getrossen wurden.

Die Unterhäuptlinge und übrigen Krieger stellten sich in zwei Halbfreisen auf, von benen der innere, kleinere durch die ältern, der äußere durch die jüngern gebildet war. Alle saßen nach gewöhnlicher Indianersweise, ihre Schenkel in einander gestochten, in ihren Gürteln ihre Skalpiermesser und Tomahawks, ruhig die Erscheinung der Hauptpersonen abwartend.

Der Raum gegen das Council-Wigwam, als Chrenplatz, war ganz den Pawnees überlassen, die alle in einer Reihe herumsaßen; ein Zeichen, daß ste insgesammt versuchte Krieger waren. So wie die zwei Häuptlinge mit ihren Begleitern aus der Stude heraustraten, standen Alle auf, und indem sie den

Halbring öffneten, gingen Jene hindurch und formten einen dritten kleinern Halbmond; in dessen Mitte Tokeah und El Sol sich niederließen. Dic ernste, bestimmte und würdevolle Miene dieser sogenannten Wilden, ihr scharf durchdringender Blick, ihre männslichen, obgleich durch Wildheit verstellten Züge und Gestalten gaben der Versammlung ein Gepräge von Würde und Bedeutsamkeit, die auch die Theilnahme des Gebildeten um so mehr angeregt haben dürste, als diese Menschen zusammengekommen waren, sich als freie Männer über ihr eigenes Wohl und Wehe zu berathen.

Einer der ältesten Oconees aus dem zweiten Halbfreife brachte nun die Calumet. Er trat vor die zwei Häuptlinge hin, zog den Rauch ein, und blies die erste Wolke, die er im Mund gesammelt hatte, aufwärts — dem großen Geiste zu, die zweite abwärts, der Muttererde, und die dritte in gerader Linie an seine Gefährten, ihnen so seinen guten Willen bedeutend. Als er diese drei Wolken geblasen hatte, übergab er die Pfeise El Sol, der gleicherweise drei Wolken ausstieß, und sie dann weiter gab. Nachdem die Pfeise drei Runden, zur Ehre der drei Völkerschaften, die sich vereinigt hatten, gethan, stand Tokeah von der Erde und begann seine Rede.

. Sie enthielt nichts, bas unsern Lesern neu ober sehr intereffant sehn dürfte. — Es war ein Gemälbe, wie es sich von einem Manne erwarten ließ, beffen Pinsel in die verbitterte Galle seines Gemuthes ge= taucht war, und in bem jeder Athemzug Rache und Feindschaft ausbruckte. Er verweilte lange bei ber Shilberung ber hinterliftigen Wege, burch welche die Weißen ihn und sein Volt ihres Erbtheils be= raubt hatten, malte die Betrügereien und Erpteffungen, die fich ihre Zwischenhandler in ihrem Ber= kehr mit ben Rothen hatten zu Schulden kommen laffen, - beutete auf die Schlingen und Fallstricke hin, die ihm und ben Seinigen gefest und gelegt worden waren, und die ihn endlich bewogen hatten, für immerdar das Land feiner Bater zu meiben, und dahin zu wandern, wo er hoffen konnte, daß er fie nie wiedersehen würde, sein gegenwärtiges Aspl. Er glitt etwas leichter über seine Verbindung mit dem -Seerauber hin, und zwar in Ausbrucken so schonend als möglich, erwähnte ber Proflamation bes Waters ber Weißen, die ihm nicht länger gestatte, mit seinem

Volke an bem Strome zu verweilen, zu bem ber Häuptling der Salzsee durch seine Canoes den Schlüssel hätte. Er ging dann über zur Gefangennehmung seiner Tochter, und malte, mit Rührung im Auge, die Selbstausopferung und Gesahr, mit der El Solste aus der Mitte ihrer erbosten Feinde errettet hatte, und wie der edle Häuptling die Rette dargeboten, die beide Völker für immer mit einander vereinigen sollte. Er eröffnete der Versammlung, daß der große Häuptling zweier Völkerschaften der Sohn des Häuptlings einer dritten werden wolle, der Sprosse der Misse der Oconees, daß die drei Völker fünstig bloß ein Volk ausmachen würden, und so vereinigt ihrer Feinde spotten könnten.

ergänzen, den Blindheit zwischen den rothen Völkern gebrochen; Zeit, die Kinder der großen rothen Familie zusammen zu rufen, die bisher weit von einander zerstreut waren. Der große Geist hat gesprochen durch die That des mächtigen häuptlings der Cusmanches und Pawnees, er hat die gebrochene Kette wieder vereinigt. Der Miso hat den Ring erfaßt und will ihn nie mehr brechen. Die Arme-Tokeahs

fangen an steif, seine Füße schwach zu werden; er hat rund umher um einen Sprößling gesucht, und er suchte vergebens; — nun hat ihm der große Geist einen gesandt in dem Befreier seiner Tochter. Das Blut der Mikos wird nicht von der Erde verschwinden; es wird, vereinigt mit dem des großen Cumanchees, in den Söhnen El Sols sließen. Er wird ein Sohn des Miko, ein Vater der Oconees, ein Häuptling, ein Krieger, ein Bruder ihnen sehn. Männer der Oconees! sehet hier den Sohn Eures Miko!

Die Blicke ber Versammlung richteten sich voll Bewunderung und Liebe auf den jungen Mann, der sich nun gleichfalls von der Erde erhob, und nachdem er sich vor dem Miko verneigt, eine Weile inne hielt, und dann folgendermaßen begann:

"Biele Sommer sind seitdem verlaufen, und El Sol hatte noch nicht das große Tagesgestirn erblickt, welches der große Geist geschaffen, um den zwei großen Bätern der rothen Nänner als Fackel zu leuchten, während sie in ihrem Canve über die breite Salzsee schwammen, als die jungen Männer der Pawnees des Topaskstammes die großen Berge über=schritten, die zwischen ihnen und den Wiesen der

rothen Manner im weiten Lande des Mexicos liegen. Da bauten fie sich Hütten, und sagten: Laffet uns hier bleiben, denn der Buffel und Elennte gibt es in Fülle. Nachbem fie zehn Sonnen gejagt hatten, fanben die rothen Männer bes Mexicos ihre Fußstapfen, und fie kamen mit umwölfter Stirne und Feuerge= wehren und auf schnellen Roffen. Die Männer ber Pawnees find Krieger, und fie wandten ihre Rücken ben Feinden nicht zu. Das Kriegsgeschrei erschallte, und zwei Männer der mexicanischen Krieger wurden erschlagen, die andern flohen auf ihren schnellen Roffen. Von Ginem ber fterbenden Krieger vernahmen die Pawnees, daß sie Tapfere des großen Volkes der Cumanchees waren. Sie kehrten in ihr Wigmam über die Berge mit ben Stalps der Erschlagenen zurück."

"Groß war die Freude der Pawnees, als die jungen Männer vor die Häuptlinge traten und Diesen die Skalpe ihrer mächtigen Feinde vorzeigten, und laut war ihr Triumph; aber Ettowah, der größte der Häuptlinge, erhob seine Stimme, und Alle waren stille. — Männer der Pawnees! so lauteten seine Worte: "Ihr habt zwei Skalpe von den Häuptern

des mächtigsten rothen Bolkes genommen, das zwischen der aufsteigenden und der niedergehenden Sonne lebt. Seine Krieger find zahlreicher als die Buffeln, ihre Rosse flüchtiger als der Blig, ihre Rache tödtlicher als der Big ber Schlange. Nicht lange, so werden sie bie Berge überschreiten, und die Gebeine ber Pawnees werden auf ihren Gründen erbleichen, ihre Wigwams werden in Flammen aussodern, ihre Stalpe von ihren Schädeln geriffen und im Rauche ihrer brennenben Hütten getrocknet werben. Dianner ber Pawnees! Das Auge Wacondahs sieht finster auf Euch herab, Eure Söhne sind gegangen, wo ihre Fußstapfen nimmermehr hätten gesehen senn follen; fie haben das Rriegsgeschrei erhoben, als sie auf unrechtem Wege waren. Sie find über Berge ge= brungen, die der große Wacondah selbst als Grenzscheibe zwischen ben beiben Bolfern gefet hat. Män= ner ber Pawnees! Ihr muffet gerabe machen, was Eure jungen Krieger frumm gebogen; Ihr muffet die Rache ber großen Cumanchees versöhnen, weil Ihr Unrecht gethan habt. Es ift beffer, baß zehn unfrer Männer sterben, als bas ganze Bolf." "

"So sprach der große Ettowah. Laut erschallte

das Wehklagen unter den Pawnees, als sie die Rede ihres größten Häuptlings vernahmen, aber sie hörten auf seine Worte, keines siel auf den Boden; denn der große Häuptling sprach wahr."

"Die Häuptlinge und Krieger versammelten sich im Rathe, und bald darauf hörte das Wigwam den Todesgesang aus dem Kreise der Krieger und jungen Männer. Es war der Todesgesang von Blackeagle, dem einzigen Sohne Ettowahs, die Stütze seines schwankenden Alters. Der große Ettowah sah den jungen Krieger, seine Ohren singen den Todesgesang auf, der seinen Lippen entströmte, aber er seuszte nicht, er trauerte nicht — seine Seele war mit Freude erfüllt. Von neun Jungen ertönte noch der Todeszesang, und zehn Krieger der Pawnees verließen ihr Wigwam, ihren eigenen Grabesgesang singend. Sie überstiegen die Berge, und ritten auf die Wigswams der Eumanchees zu."

"Die Cumanchees sind ein mächtiges, aber sie sind mehr, sie sind ein großmüthiges und tapferes Volk, sie sind die Blüthe und der Stolz des rothen Gesschlechtes. — ""Der große Geist verhüte! sprachen sie, daß wir Diesenigen tödten sollten, die in Fries

ben zu uns kommen; unfre Brüber haben nichts zu fürchten. ""

"Aber zwei Bäter unsrer Krieger sind ohne Söhne; zwei von Euern jungen Männern sollen ihnen Söhne sehn, die Uebrigen mögen in ihre Wigwams zurückstehren. Blackeagle war Einer der Beiden, die geswählt worden waren, Söhne der Eumanchees zu werden."

wBlackeagle hatte noch nicht ganz zwanzig Sommer vorüber schreiten gesehen; aber er war bereits breimal auf dem Kriegspfade gegen die Osagen gewesen, und er wußte einen Feind zu tödten und ein wildes Pferd zu zähmen. Die Cumanchees liebten ihn, und ihre Töchter warfen sehnende Blicke nach dem großen Jäger; aber in seiner Seele war's leer und öde, seine Gestanken waren bei seinem Vater — seinem Bolke — seinen Brüdern."

"Er liebte die Jago der Buffel und der wilden Rosse."

"Einst als er durch die endlosen Wiesen der Enmanchees dahin flog, traf fein Blick ein Pferd, das schneller als der Hirsch, weißer venn Schnee, und stolzer als der Elf, über die Fluren hinwegsetzte. — Seine Seele verlangte nach dem Stolze der wilden Rosse, aber es schoß wie ein Blitz vor ihm weg. Zwei Sonnen war er seiner Spur gesolgt, gegen Mittag und immer gegen Mittag war er geeilt, als er es endlich auf den Wiesen des großen Häuptlings der Cumanchees sand, der gegen die heiß brennende Sonne zu lebte. Er warf seinen Lasso, und das Roß war sein eigen, als die Thüre des großen Wigwams des Häuptlings ausstog und seine Tochter heraus tam. — Es gehörte ihr. — Es war von den Wiesen gesprungen, und hatte seine Brüder ausgesucht."

"Blackeagle sah Corah ins Auge, und der Lasso entstel seiner Hand; benn die Tochter des größten der Häuptlinge der Cumanchees war schön, wie die aufsehende Morgensonne. Das weiße Roß sprang auf die Jungfrau zu, und sie hüpste auf dessen Rücken."

""Mein Bruder!"" sprach sie, "nist müde, und Corah wird ihn in ihres Baters Haus sühren, daß er seine Glieder ausruhen möge; er ist hungrig, und sie will ihn speisen; er ist durstig, und sie will ihn mit dem Saste der Palme tränken; er ist schläfrig, und sie will ein weiches Lager ausbreiten. Komm mein Bruder!""

"Blackeagle hörte auf, nach dem Wigwam der Pawnees sich zu sehnen, denn Corah war ihm nahe, als er das wilbe Roß sing, und sein Auge sah den weißen Renner, wenn er auf die Jagogründe slog."

""Du bift mir theurer,"" lispelte die Tochter des großen Häuptlings, ""als das Licht meiner Ausgen, Dein Athem ist mir süßer, als der kühle Morgenwind, Deine Stimme wohltönender meinen Ohren, als der Gesang der Bögel. Bitte El Solum Evrah, er wird Dir seine Tochter geben."

"Und El Sol sah die Thaten Blackeagles auf den Jagdgründen, und seine Seele war mit ihm."

mu Blackeagle!"" sprach er, numeine Tochter sieht mit freundlichen Augen auf Dich, den Pawnee; aber der Bater kann die Freude seines Herzens nicht sei= nem jungen Bruder geben, der noch keinen Feind seines Volkes getödtet. Meine Krieger werden in kurzem gegen die weißen Männer Mexicos in den Kriegziehen. Mein junger Bruder muß sich an sie ansichen. Wenn er mit dem Siegeszeichen wiederskehrt, so wird er El Sol als Sohn willsommen sehn."

"Blackeagle hatte bie Rebe bes großen Häuptlings

gehört, und seine Seele war hoch erfreut. Er ging auf den Kriegspfad, und brachte zwei der Häupklinge, Männer der Mexicos, mit ihm, und er wurde der Sohn des großen El Sol's und lebte in seines Vaters großem Wigwam."

"Sie wurden," sprach der junge Mann in lang= sam seierlichem-Tone, "Vater und Mutter von El Sol, dem Häuptlinge der Cumanchees und der Pawnees."—

Die Augen der ganzen Versamylung hingen in sprachloser Rührung auf dem jungen Anführer, als er in tiefer Bewegung inne hielt.

"Die Blätter der Palmen," fuhr er fort, "haben sich nicht öfters denn ein Mal erneuert, als der große Geist den Vater Corah's in die glänzenden, grünen Wiesen abrief. Die Häuptlinge und Krieger der Cumanchees hatten sich versammelt, um die Worte des sterbenden El Sol zu hören, ihres größten und weisesten Häuptlings. ""Wänner der Cumanchees,""
sprach er, ""Blackeagle ist ein großer Krieger und wird ein großer Ansührer werden; aber die Stimme unsere Väter, die wir hören müssen, verbietet, daß er se Sauptling der Cumanchees werde. Aber das Blut

Corah's muß wieder ein Cumanchees sehn. Chret im Sohne Corah's den exften Hänptling unsers Bolkes!""

"Als der alte Häuptling diese Worte gesprochen, verließ seine Seele den Körper und flog zum großen Geiste. So wurde El Sol Häuptling der Cumanchees, als er nur erst wenige Monden zählte."

"Blackeagle kehrte ins Wigwam der Pawnees zurück, und Corah und El Sol folgten ihm. Vier Häuptlinge der Cumanchees begleiteten die Tochter El Sol's und ihren Sohn, um den jungen Spröß-ling zu beschüßen und zu bewahren, und ihn zurück-zuführen unter sein Volk, wenn er der Milch seiner Mutter nicht mehr bedürfen würde."

"Blackeagle wurde ein großer Anführer der Paw= nees des Toyaskstammes; er war den Osagen eine blitzschwangere Wolke, und sie stohen vor ihm."

waren vier Häuptlinge der Cumanchees gekommen, und eben so viele Male waren sie wieder zurückgekehrt von der Obhut, die ste über ihren künstigen Ansührer gehalten hatten, als weiße Männer kamen, die sagten, daß der große Bater das Land zwischen dem großen Klusse und der Salzsee der untergehenden Sonne

gekauft habe, und daß sie kämen auf den Jagdgründen der Pawnees sich Hütten zu bauen. Anfangs waren ihrer nur Wenige, aber bald kamen sie in größerer Anzahl.

"Die Pawnees sahen ihre Fußstapsen mit gerunzelter Stirne; aber Blackeagle sprach zu ihnen und sie streckten ihre Hände den weißen Männern im Frieden entgegen. — Und die Weißen stahlen ihnen dafür ihre Pferde und betrogen sie um ihre Felle. Einen Sammer hindurch hatte Blackeagle für die weißen Männer gesprochen; aber die Ohren seines Volkes singen an, sich seinen Reden zu verschließen, und sie erhoben ihre Aerte gegen die weißen Feinde. Das Unkraut begann schnell auf dem Psade zu wachsen, der zwischen den beiden Völkern lag."

"Blackeagle war auf der Jagd; er folgte einem Hirsche, der schnell vor seinem Feuergewehre flog, als er einem Hausen weißer Männer begegnete, die mit ihren Gewehren ausgezogen waren. Sie sahen in das ftolze Auge des Kriegers, und ihre Seelen dürsteten nach seinem Blute. Ehe er sprach, hatte die verrätherische Kugel sein Herz durchbohrt, und er wälzte sich in seinem Blute. Die weißen Männer slohen, und vers

ließen den Häuptling mit dem tödtlichen Blei in seinem Busen."

"Das große Himmelslicht war hinter die Erde gefunken, und Corah wartete vergebens auf die Rückkehr des geliebten Gatten. Sie starrte. ängstlich ins
dunkle Zwielicht — sie hordte, ihre Ohren waren
weit offen — sie warf sich auf die Erde, um die
leichten Fußtritte Blackeagles zu hören; — vergebens.
— Kein Laut war zu hören, als das Geheul des
Wiesenwolfs, und das Gebrült der Bussalos. Sie
umschlang El Sol mit ihren Armen, und stürzte in
den dunkeln Wald."

Naters im bleichen glänzenden Nachtlichte eine lange Weile gefolgt waren, hörten sie das Todes-röckeln des verwundeten Häuptlings. Das blaße Licht goß seinen Silberschein auf die durchbohrte Brust des großen Blackeagle. Corah fank an seiner Seite nieder. Ihrem Jammer öffneten sich seine sterbenden Augen, und er richtete sie auf Nutter und Sohn. ""Seh," " so sprach er, ""und ruse die Häuptlinge und Krieger der Paronees; die Worte des sterbenden Ansührers müssen von Vielen ausgesangen werden,

auf daß sie die Winde nicht spurlos fortführen."
Der Sohn flog zurück in das Wigwam, und sein Geschrei erweckte die Pawnees; sie kamen mit den Säuptslingen der Cumanchees, um die Worte des sterbenden Blackeagle zu hören."

"Als sie Alle um ihren Häuptling versammelt maren, so öffnete Dieser noch ein Mal feine Lippen: " "Die Rugel bes Weißen hat ben Busen bes Säuptlings zerschmettert; er ist gefallen, und muß in ber Erbe schlafen; aber bie Seele Blackeagles wird bas Angesicht bes in seinen Wolfen thronenden Wacondah sehen, und seine Bitte wird die eines Pawnee senn. Für El Sol wird er die Seele eines großen Rriegers erbitten, und bie Starte bes Buffalo. Boret, Manner ber Pawnees, auf bie Worte bes fterbenben Blackeagles. El Sol ift burch bas Blut feiner Mutter der größte Sauptling der Cumanchees, bes machtigften Bolfes ber rothen Manner; zu ihnen. muß mein Sohn mit ben eblen Cumanchees eilen, bie wie getreue Bachter seinen Pfat im Wigwam ber Pamnees bewacht haben. Er muß geben, fo wie bas Streitroß auf bem Grabe seines Baters getöbtet ift. Sie werden ihn als ihren Häuptling empfangen,

werden ihn lehren, das wilde Pferd und feine Veinbe zu faugen, und fle werben seinem schwachen Arme bie Strenge bes Mächtigen, seinen Füßen bie Sonelle des Elennt geben. Sie werden ihn zu einem gewalti= gen Anführer machen, ber seiner Feinde lacht. Benn El Sol steben Sommer und sieben Winter in den ewig grünen Fluten der Cumanchees gelebt, wird er zum Bolfe feines Baters zurudfehren, und ihm fagen, was er gesehen, und es führen in die grünen Flu= ren über den bläulichen Bergen. - Göret, meine Brüber! das lette Wort Blackeagles. Die Pawnees find große Krieger; aber ihre Anzahl ist gering, und die Weißen find die Todtfeinde des rothen Geschlechtes; ihre Seelen find finster von Falschheit, ihre Bungen schwarz von giftigen Lügen; fie find immer hungrig, ihre Sanbe immer ausgestreckt nach bem Einzigen, was die rothen Männer haben; sie kamen und hielten uns ihre Hände als Freunde hin, aber ihre Seelen brüteten Verrath; fie rauchten die Friedenspfeife mit ben rothen Männern, aber fie begegneten Bladeagle auf seinem einsamen Pfade, und fie fenbeten ihm bas tödtliche. Blei verrätherisch ins Herz. Meine Kinder find tapfer, aber ihrer find wenig; ber Weißen. find

mehr als ber Baume bes Walbes. Boret bie letten Worte, meine Brüder! El Sol ift der erste Häuptling ber Cumanchees; et wird die Kette, die Blackeagle amischen ben beiben Bolfern angeknupft, noch fester schlingen; die Lande ber Cumanchees find viele Sonnen lang, ihre Buffalo und Pserde kann keine Bunge gablen. Meine Rinber muffen babin geben. El Sol, wenn er nach fleben Sommern von ihren Wigwams zurückehrt, wird ihren Pfat von Dornen reinigen. Noch burfen meine Brüber ben Tob Bladeagles nicht rächen. Noch ift es nicht Zeit. — Der Panther kauert fich nieber, er lauert und bereitet fich für ben Sprung, ebe er ihn wagt. Meine Bruber muffen warten, bis fie ftark werden, bis fie mit ben Cumanchees vereinigt find. Wenn fie ben Tomahawk nun schärfen, so werben fie vom Angeficht ber Erbe weggeblasen werben; die Arme ber Pawnees find zu schwach, einen Streich zu führen, aber die vereinigten Arme der Pawnees und Cumanchees werden den Tod Bon ben grünen Fluren ber Blackeagles rachen. Cumanchees, "" (prach bie-fterbenbe Stimme bes Sehers, nowird ber Baum ber Freiheit für bas rothe Bolk erwachsen; und unter seinen duftenben Zweigen werden ste sich versammeln, und er wird stehen, gleich den ewigen Felsenbergen, die für immer mit Schnee bedeckt sind. Das Wolf von Mexico wird die eiserne Ruthe brechen, mit der es der blöde Häuptling, der jenseits der Salzsee wohnt, züchtigt. Nicht viele Sommer werden vergehen, und der Tomahawk wird für immer zwischen den Männern Mexicos und den Cumanchees begraben werden. Der Geist Blackeagles, der Sohn der Cumanchees, sieht den Stern Tlas-kalas wieder erglänzen und gleich dem großen Mittagsgestirne seine Strahlen über die weiten Fläschen Mexicos und der Cumanchees strömen — dann meine. Brüder — dann ist die Zeit gekommen, den Tomahawk zu exheben. "

"Die filbernen Wolken, die das bleiche Angesicht des Nachtlichtes verhüllten, floßen nun hinweg, und als die Männer der Pawners wieder herabschauten auf Blackeagle, war seine Seele zum großen Geiste entstohen."

"Wacondah hat freundlich der Bitte Blackeagles zugelächelt. El Sol ist mit seiner Mutter und seinen Brüdern, den Cumanchees, zu seinem Volke wieder= gekehrt, wo sein Auge zuerst das Himmelslicht er=

blidte, und bie Camanchees haben um feine Stien die glänzenden Goldringe und die farbigen Febern gewunden. Sie gingen mit ihm und zeigten ihm bie weiten grunen Wiefen, die nun sein Eigenthum maren, und die Männer und Weiber, die als Sklaven ihm, ihrem Gebieter, gehorchten. Er blieb bei feinem Bolfe fieben Sommer, ebe er zurück kam zu ben Pawnees, um die Worte seines fterbenden Baters zu erfüllen. Er hat bie Ringe bet Rette, bie beibe Bolfer vereinigt, glänzend gemacht, und ben Pfad von allem Unfraut gereinigt. Die Baume haben zwei Mal ihre Blätter abgeworfen, seit El Sol in dem Wigwam gewohnt, wo sein Bater lebte; er hat oft seine Lippen geöffnet und zu bem Bolfe ber Pawnees gesprochen, aber bas Herz Vieler ift gebunden an bas Wasser, wo sie in ihrer Jugend ihre Canoes gerubert; ihr Auge liebt es, die Gräber zu sehen, mo. ihre Båter ruhen. Sie haben El Sol angehört, aber ihr Herz war in ihrem Wigwam und auf ihren Jagdgrunben, bie fie nicht ihren Feinden, ben Dfagen, überlaffen wollten. - Aber die Stimme Wacondahe, der durch die Zunge Bladeagles gesprochen, muß gehört, feine Befehle muffen erfüllt werben. El Gol

Darf nicht länger unter ben Bawnees bleiben. Die Todesrede seines Baters ist in Erfüllung gegangen; und die Eumanchees sind Brüder der Männer Mexicos geworden — Herren ihrer weiten Lande. Ihre Häuptslinge und Krieger rauchen die Pfeise des Friedens mit den großen Kriegern und weißen Männern von Mexico, ihre Krieger sind die ersten unter ihnen. Männer der Oconees!" beschloß der junge Häuptling, indem er seine Rechte erhob und stolz in det Richtung der sinkenden Sonne hinwies, "der Pfad El Sols sührt zum niedergehenden Gestirne, das spät in unfre Fluren kommt, aber lange leuchtet."

Der Einbruck, ben seine Worte auf die Versammslung hervorbrachten, war unbeschreiblich. Alle sprangen auf, und ohne selbst auf die gewöhnliche Berathung und Entscheidung ver ältern Krieger zu warten, riefen sie ihn Alle einmüthig als ihren Führer und Nachfolger in der Würde des Mito aus.

Der alte Miko erhob sich mit all dem Anstande seiner königlichen Gewalt und sprach: "Die Arme bes Miko sind welk und morsch gleich den Aesten eines verdorrenden Baumes geworden; über die El Sols sind stark; seine Füße werden langsam und Baum erstirbt, aber er läßt einen Spröfling zurück, der ihm Kinder geben wird, unter dessen Schatten sich seine Brüder laben, der ihnen Bater, ein Bruder seines Volkes sehn wird. El Sol wird den Oconees ein gütiger Miko sehn, wenn Tokeah zu seinen Vätern geht."

Mit diesen Worten nahm er von seinem Haupte die Feberkrone der akten Miko's, und sie auf das Ek Sold sehend, begrüßte er ihn als seinen Nachfolger.

Die Oconees kamen nun nach ihrer Rangordnung, sich vor ihm als Häuptling zu neigen und die Cumansches als Brüder zu begrüßen, worauf die Versammslung sich unter lautem, anhaltendem Freudenruse zerstreute.

## Siebenzehntes Kapitel.

Judenb fagt mein Daum mir an, Etwas Bofes naht beran. Shakespeare.

Die sinkende Sonne leuchtete auf ein fröhlich jubelnbes Bölschen herüber, das die Vereinigung mit seinen neuen Brüdern mit einem gastlichen Auswande seierte, der in diesem Maße-noch nie in einem indianischen Wigmam jenseits des Missisppi gesehen worden war.

So wie die große Versammlung aufgebrochen war, waren die Pawnees in die für sie bestimmten Hütten eingeführt worden, die ihre Wirthe mit Allem versehen hatten, was den Aufenthalt ihrer Gäste so angenehm als möglich machen konnte.

Die Pawnees, ein Stamm, der von den Handarbeiten und der Hauswirthschaft, in welchen die Creeks in Folge ihrer nähern Berbindung mit den Amerikanern bereits ziemlich große Fortschritte gemacht, noch gar feinen ober einen boch nur fehr unvollkommenen Begriff hatten, faben nicht ohne Berwunderung den Ueberfluß und felbft Reichthum ihrer rothen Brüder an Dingen, die für sie, die bloß von ber Jago und bem Austausche ihrer Felle lebten, gänzlich unerreichbar gewesen waren. Der Ueberfluß an Wollbeden, bem größten Lurusartifel, ben fie kannten, und Aleidungen aller Art, die verschiedenen Meubles und Werkzeuge des Ackerbaues und Sauswesens vergrößerten in eben bem Maße ihr Staunen, als ihre Wirthe ihnen mit indianischer Berebsamkeit die Anwendung berselben erklärten. Es war der

Anblick biefer Ueberlegenheit, ber allmählig ben Stolz biefer Wilden, die sich natürlich als das stärkere Bolk weit über die schwachen Oconees erhaben glaubten, auf seine gehörigen Grenzen zurückwies, und den Weg zur freundschaftlichen Verbrüderung bahnte.

Doch was ihre neuen Brüber in ben Augen ihrer Bafte am meisten erhob, war ber Anblick ihrer für Indianer wirklich ausgezeichnet schönen Waffen: ein Punkt, ber natürlich von so größerer Wichtigkeit bei Wilben ift, als bei ihnen nur die ersten Krieger mit Feuergewehren versehen find. Die Freigebigkeit bes Piraten sowohl, als bie Thätigkeit ihrer Weiber hatte die Oconees im Verlaufe ihrer Bekanntschaft burchgangig mit Feuergewehren versehen: ein Artikel, an welchem die Pawnees fehr Mangel litten. Es bauerte baher nicht lange, daß beibe Bölker, beffer mit ein= ander bekannt, fich auch naher anschloßen und bas Mißtrauen ber schwächern Deonees und ber Stolz ber zurudhaltenben Pawnees sich zu einem fröhlichen Ganzen vereinigte. — Als sie sich endlich auf bem freien Plaze vor dem Council-Wigmam zu ihrem Mahle niebergelaffen, bas bie Squaws und Madden nun bereitet hatten, und jeber Pamnees eine Calabusse des deliciösen Feuerwassers neben sich fand, da wußten sie kaum mehr ihrem Erstaunen Worte zu geben. — Canondah hatte lange zuvor für diesen sest= lichen Tag ihre Vorkehrungen getrossen und ihre wirklich verschwenderische Freigebigkeit hatte vor den Augen ihrer neuen Brüder Schätze aufgetischt, von denen diese nie geträumt hätten, daß sie in einem rothen Wigwam zu sinden gewesen wären.

Der Miko selbst war hoch erfreut, und zum ersten Male leuchtete aus seinen Augen reine Zufriedenheit. Wirklich schien er auch alle Ursache dazu zu haben. Seine sehnlichsten Wünsche waren ihrer Erfüllung nahe. Seine Tochter war auf dem Punkte, mit dem größten Häuptlinge vereint zu werden, von dem er je gehört; sein Völkchen war mit einem mächtigen Stamm verbrüdert. Mit diesen glänzenden Aus-sichten verwoh sich unwillkürlich in seiner Seele die Hossnung einstiger Nache an seinen weißen Feinden.
— Er war glücklich zum ersten Male in seinem langen Leben.

Die strengen Gesetze des indianischen Anstandes hatten bisher El Sol noch nicht gestattet, seine Braut zu sehen; als aber die beiden Häuptlinge in die Hütte zuruckgekehrt waren, nahm ber Miko die Hand bes jungen Mannes und führte ihn ins innere Stubchen.

Raum hatten die vier Cumanchees die Bewegungen der zwei Häuptlinge bemerkt, als sie die Stube verließen und sich vor dem Eingange aufstellten.

"Mimm sie hin," sprach der alte Mann, "die Dein ist, und möge der Ring, der Dich an Tokeah bindet, nie rosten!"

Canondah näherte sich langsam, ihre beiden Hände auf ihren Busen gekreuzt, ihr Haupt demüthig auf ihre Brust gesenkt.

"Hat Canondah," sprach der junge Mexikaner mit sanster Stimme, "El Sol nicht vergessen? Und will sit gerne in die grünen Wiesen der Cumanchees folgen, die weit gegen die untergehende Sonne zu liegen?"

"Mein Befreier! mein Gebieter! mein AU!" lispelte sie, ihr Gesicht an seinem Busen verbergend.

Die beiden Liebenden' standen lange in wechselseitiger Umarmung, als unterdrückte Seufzer die Anwesenheit eines Dritten verriethen. El Sol trat näher und sah am Ende des Lagers Rosa' ihr Sesicht mit ihrem Tuche verhüllt. — Sie war aufgestanden,

um El Sol zu bewillkommen, hatte fich jedoch wieber zurückgezogen, so wie sie ben Grund seines Besuches errieth. Sie mochte fühlen, daß ihre Gegenwart die Liebenden in ihren Bergenserguffen hemmen durfte, und hatte sich nach einem Auswege umgesehen, war aber immer wieber zurückgetreten, wahrscheinlich aus Burcht, die ichrecklichen Seerauber draugen zu treffen. Nun hatte fie fich in den Winkel zurückgezogen und eine Weile das Glück ihrer theuern Freundin angefeben. Allmählig schien jedoch ein andres Gefühl in ihr aufzukeimen, ihre Augen wurden feucht, und endlich brach sie in ein lautes Schluchzen aus. Canonbah entwand fich ben Armen ihres Brautigams, unb, sich vor Rosa aufs Knie niederlassend, hob sie sanft ihr Haupt empor und blickte ihr mit unaussprechlicher Zärtlichkeit in's Gesicht.

"Weine nicht, theure Rosa," sprach sie — "Du wirst mit uns ziehen — Canondah wird Dir Schwester wie zuvor sehn, El Sol Bruder; — Er wird seine Augen und Ohren den Thränen der seuszenden Rosa nicht verschließen."

Sie erhob das leidende Kind und führte sie mit

sanfter Gewalt ihrem Geliebten zu. — Dieser faßte mit seinen beiben Sänden die ihrigen.

"Die Schwester Canondahs wird auch die Schwester El Sols sehn, und seine weiten Fluren werden sie als die weiße Rose der Oconees begrüßen. El Sol wird stolz sehn, in seinem Wigwam die weiße Rose als Schwester zu sehen."

Er sprach die letten Worte mit Nachdruck aus; — sie schienen dem armen Mädchen Vertrauen einzu-flößen.

"Ich banke Dir, mein Bruder!" sprach sie mit Würde, "die verlassene Rosa hat doch wenigstens eine Seele, die sich ihrer annimmt. — Und der Wiko hat den Dieben der Salzsee" — sie stockte —

"Der Dieb der Salzsee muß sich um ein anderes Weib umsehen" — sprach El Sol rasch. "Die weiße Rose wird glücklich und frei unter den Cumanchees leben — und keiner meiner Brüder wird ste mit ge= runzelter Stirne ansehen."

"Gott segne Dich, edler El Sol," sprach das Mädchen, sich vor ihm ehrfurchtsvoll neigend und dann zurücktretend, als heftige, barsche Stimmen vor der Hütte gehört wurden. —

El Sol stürzte burch den Vorhang der äußern Thüre zu, vor welcher der Seeräuber mit gezogenem Säbel stand, wüthende Blicke auf die vier Cuman= hees werfend. Einem derselben war seine Lanze ent= zwei gehauen. Der alte Hänptling hatte sich in die Mitte der Streitenden geworfen und war nahe daran gewesen, in Stücke gehauen zu werden. —

"Ich hoffe, ich werde nicht diese Wilden da um Erlaubniß, Euch zu sprechen, zu bitten haben," sprach der Seeräuber stolz.

"Die Thüre zum Wigwam ist offen; aber meine Brüder haben sie bewacht, während ihr Häuptling die Tochter des Miko gesehen, die sein Weib werden wird,"— sprach der alte Mann im bittend versöh= nenden Ton.

"Miko!" erwiederte der Pirate mit einer stolzen Bewegung. "Ich bin gekommen, Euch Lebewohl zu sagen. Ihr geht auf eine andere Fährte — Gutes Slück! Zum Beweise, daß ich ohne Haß scheide, nehmt Dieses." Er legte einen Stußer und ein Käst= den auf den Tisch.

"Mein Bruder," sprach ber Miko mit einer Stimme, der man die Verlegenheit stark ansah, "wird doch nicht das Wigwam verlassen, wenn die Sonne be= reits untergegangen ist. Will er nicht thellen mit den rothen Männern, was ihre Armuth geben kann?"

"Lasitte ist zu stolz, aus Einem Becher mit Einem zu trinken, ber seine bargebotene Hand zurückgestoßen. Miko, ich wünsche Euch Glück zu Euern neuen Al-lierten: — Noch ein Mal, lebt wohl."

"Halt!" sprach der Miko zitternd vor Scham über die Zurückweisung seiner Gastfreiheit.

"Mein Bruder muß zurücknehmen, was er der weißen Rose gegeben. Er wird das Gold, die Rosrallen und alles sinden." Mit diesen Worten eilte er ins Stübchen und kam beladen mit Kleidern und versschiedenen nicht unbedeutenden Kostbarkeiten. —

Der Seeräuber stand eine Weile betrossen, wie es schien, über die starre Chrlichkeit des alten Mannes. "Behaltet," sprach er, "was für mich keinen Werth hat;" und ihm die Hand drückend, wandte er sich rasch, ohne die Uebrigen auch nur eines Blickes zu würdigen. In wenigen Minuten war das Boot hinter dem Palmetto-Rohre verschwunden.

Die unerwartete Abreise des Piraten schien dem Miko schwer aufs Herz zu fallen und auch die Uebri= gen in eine gewisse Unbehaglichkeit zu versetzen. Sie ließen sich schweigend zum Mahle nieder.

Dem alten Manne war die Arennung von dem lebhaften Franzosen augenscheinlich sehr schwer gestallen. Dieser hatte sich während der zwei Jahre ihrer Bekanntschaft mit einer Artigkeit, einem Zusvorkommen betragen, die ihm die Zuneigung des Indianers in hohem Grade gewonnen hatte. Er hatte sich an seine Gesellschaft gewöhnt und liebte es, ihn um sich zu haben.

Tokeah, wie wir gesehen haben, war ein Mann, ergraut in Gesahren und jenem Mißtrauen, das den gedrückten schwächern Indianern gegenüber ihren stärkern weißen Unterdrückern natürlich ist. Die mannigsaltigen Verräthereien, zu denen er wahr= scheinlich in jüngern Jahren seine Zuslucht nehmen mußte, um Diesen einigermaßen die Spize zu bieten, und die wieder mit derselben verrätherischen Münze bezahlt worden waren, hatten seine im Grunde hoch= herzige und wahrhaft königliche Seele getrübt; — die Waske jedoch, in der Lasitte sich ihm genähert, war so himmelweit von dem kalt abweisenden, höh= nisch verächtlichen Wesen verschieden gewesen, in

welchem ihm die Amerikaner ihre Ueberlegenheit fühlen ließen, daß er allmählig zu ihm Zutrauen ober vielmehr Zuneigung gefaßt hatte.

Der Seeräuber hatte für die roben Produkte und bie verschiedenen Artikel, die ihm die Oconees zu liefern im Stande waren, nicht nur auf eine wirklich freigebige Weise bezahlt, sondern dieser Austausch war auch nicht mit ben minbesten Symptomen von Ueberlegenheit seinerseits betrieben worden; im Be= gentheile, er hatte fich ben Indianern ganz gleich gestellt. Es schien, als ob er seinen jedesmaligen Aufenthalt im Wigwam als eine Erholung von seinen blutigen Umtrieben angesehen hatte. Er hatte mit ihnen getanzt, gejagt und fich allen ihren Unter= haltungen auf die natürlichste Weise angeschloffen. - Den alten Mito hatte feine unerschöpfliche Sprach= seligkeit und Reichthum an friegerischen Abenteuern oft bis Mitternacht wach gehalten. Der muntere, lustige Häuptling der Salzsee, der mit einer liebens= würdigen Anspruchlosigfeit die glanzenofte Freigebig= feit vereinte, und in seinem Verfehr eine Chrlichfeit und Gewiffenhaftigkeit zu erkennen gab, welche bie Indianer noch nie gefehen, und die mit den Betrügereien ber Weißen so seltsam abstach, hatte seine ganze Zuneigung gewonnen. Sein Prahlen mit seinen Wassenthaten bezog sich zudem so ganz auf sich selbst, und hatte für den Miso, mit dessen Bolke er nie in Feindschaft gewesen, so wenig Beleidigendes, daß die Eigenliebe Dieses auch nie verletzt worden war. Es war, so sprach er östers, ein ungeheurer Unterschied zwischen den höhnenden, kaltherzigen und alles mit Verachtung wegweisenden Vankees, wie er gewöhn= lich die Amerikaner nannte, und dem artigen, freund= lichen Häuptling der Salzsee, der mit seinen Thaten prahlte, ohne die Anderer herabzusezen.

So war es benn natürlich, daß sich der Seeräuber gewissermaßen in seinem Herzen auf eine Art gebettet hatte, die selbst die Entbeckung seines wahren Cha-rakters nicht mehr in Gleichgültigkeit oder Verachtung umzuwandeln fähig war.

Er hatte deßhalb nicht ohne Seelenkampf ihm ansgekündigt, daß ihre Verbindung nun getrennt werden müßte, und vielleicht würde er doch, noch, trot seines Mikoischen Stolzes, wenigstens eine gewisse entsernstere Verbindung erhalten haben, wenn nicht El Solgewesen wäre.

Als er aber Diesem in der Unterredung, die sie vor der Versammlung hatten, einige Winke rückschtlich der Vortheile gab, die auch den Cumanchees von einem nähern Verbande mit dem Seeräuber zusließen müßten, warf der edle Mexicaner die bloße Zumusthung mit einer Verachtung von sich, die dem Niko für immer ben Nund schloß.

Deonees die Unterdrückten, und als solche werden sie von den Cumanchees mit offenen Armen aufgenom= men werden. Ihre Hände sind nicht mit Diebstahl besteckt, ihre Bigwams nicht mit gestohlener Beute der Geplünderten gefüllt. Wenn Tokeah sich mit dem Diebe vereinigt, werden die Cumanchees ihre Dörfer vor ihm schließen; die Oconees würden ver= dienen, daß man sie gleich reißenden Panthern mit Hunden hetze.

Des jungen Mexicaners Auge hatte lange und forsschend auf dem Seerauber geruht, der ihm, wie es schien, nichts weniger als augenehm war. Vielleicht daß er, der freier in seinen Verhältnissen, und nicht durch Furcht und eine herrschende Leidenschaft nieders

gebrückt war, auch unbefangener urtheilen konnte. Er fühlte fich in ber Nähe bes Geeraubers unheimlich.

Das Dörfchen war im größten Aufruhr. Wildes Jauchzen, der Schall der Trommeln und der Schellen hatten, mit den allzu reichen Gaben Canondahs, die Freude des Wölkchens zur Tollheit gesteigert.

Die Pawnees hatten mit den Oconees sich zum "Nachttanze vereinigt. — Und nun führten sie den Kriegertanz ihres Stammes auf.

Der junge Häuptling hatte schweigend seinen Gefährten zugesehen, und war wieder mit bedenklicher Wiene in die Hütte zum Miko zurückgekehrt.

"Mein Vater," sprach er in einem ehrerbietigen, aber zugleich bestimmten Tone, nist weise, und seine Augen haben der Sommer viele gesehen; aber die Seele des Diebes ist umwölft."

"Es ist die Seele eines tanzenden Mädchens; die sich umwölft, weil man ihr ihre Corallen genom= men," erwiederte der alte Mann, auf den Vorhang deutend, hinter welchem Rosa war.

"Seine Zunge ist die Zunge einer Schlange, aber ste ist nicht halb so giftig, als der Stachel seiner

Augen — seine Seele schießt brohente Blicke. Mein Vater muß seine Augen weit aufthun."

"Tokeah hat ihn zwei Sommer gesehen, und hat ein Mädchen erblickt," sprach ber alte Mann mit der Zuversichtlichkeit, die dem Alter eigen ist, das seine angenommene Meinung nicht fahren lassen will. "Seiner Männer sind wenige," fügte er hinzu, "und die Uebrigen sind über vier Sonnen gegen die Salzsee zu, und El Sol weiß, daß die Oconees morgen aufbrechen."

Dbwohl er wußte, daß ber Seeräuber ein Boot den Fluß hinabgeschickt hatte, so that er von diesem Umstande doch keine Erwähnung, entweder weil es sich während des verlängerten Ausenthaltes Lasittes häusig ereignet hatte, oder er es nicht der Mühe werth hielt, die Unruhe seines Gastes durch eine anscheinend so unbedeutende Paßregel zu vermehren. Es war dieselbe Eigenliebe für seine einmal angenommene Meinung, die seinen Mund verschloß. Es war ein Mann, der, wie wir gesehen haben, so wie der Tiger an dem zersteischten Büssel und die wilde Rebe am Cottonbaume, so an der einmal vorgesaßten guten oder bösen Meinung hing. Er hatte nun einen gün=

stigen Begriff von dem Seeräuber, und dieser hatte sich in seine Seele gleich den übrigen eingegraben, und nichts in der Welt war im Stande, ihn daraus zu verdrängen. Der junge Mexicaner schien beruhigt und schwieg.

Die Nacht war weit vorgerückt, und der Tanz vorüber, die Töne der Instrumente waren verklungen, bloß einzelne Stimmen ließen sich noch hören; allmählig schwiegen auch diese, und das Dörschen versank in Ruhe. Der alte Wiko saßte nun die Hand El Sols und führte ihn ins Stübchen.

"Canondah!" sprach er mit milder Stimme.

Das Mädchen stand bereits vor ihm, ihre Hände wie gewöhnlich auf ihren Busen gefaltet. Ein melanscholisches Lächeln spielte auf ihren ängstlichen Zügen und eine Thräne perlte über ihre Wangen. Ihre liebensswürdig muntere Laune schien auf immer von ihr gesstohen zu sehn. Der Vater nahm die beiden Hände des jungen Mannes und, sie auf die Schultern der Tochter legend, übertrug er so seine väterliche Gewalt auf ihn; — dann legte er seine beiden Hände auf ihre Scheitel und sprach:

"Möge der große Geist Eure Vereinigung mit vielen tapfern Kriegern segnen!"

"Und foll El Sol sein Weib mit schmerzerfülltem Herzen in sein Wigwam führen?" sprach mild ber Bräutigam.

"El Sol ist Canondah theurer, als die Sehnen ihres Lebens; er ist die lieblichste Blume, die ihr Auge je gegrüßt; seine Stimme ist ihren Ohren Muste, und seine Liebe der Born ihres Lebens; aber die Brust Canondahs ist enge und droht zu zersprinzen. — Der große Geist stüstert ihr etwas zu, aber sie kann seinem Flüstern keine Worte geben." Sie sprach diese Worte und faste dann Rosa beinahe sieberisch an, und drückte einen langen Kuß auf ihre Lippen. — Bereits war sie zur Thüre hinaus, als sie nochmals zurück eilte und Rosen umsing. "Rose," murmelte sie mit hohler Stimme, "willst Du dem Miso Tochter senn, wenn Canondah nicht mehr ist?"

"Ich will;" schluchzte Rosa.

"Bersprick Du mir bei dem großen Geiste, ihn nicht zu verlassen?"

"Ich verspreche es," schluchzte Rosa stärker.

Der Mito, ber schweigend und im Nachbenken

versunken gestanden war, machte nun ein Zeichen, und Canondah schwankte ihrem Gasten zu, der sie in feine Arme schloß, und mit ihr in das Councilhaus ging, wohin Tokeah vorangeschritten war.

## Achtzehntes Kapitel.

Ich bitte Euch, tretet leise, bamit ber blinbe Maulwurf keinen Fuß fallen bore.
Shakespeare.

Mitternacht war vorüber, und Dorf und Flur im tiefsten Schlase begraben. — Von dem User her stahl sich ein Mann im behutsamen Schritte auf die Hütte des Miko zu; er hatte einen gezogenen Säbel unter dem Arm, und blickte, als er zur Laube vor dem Häuschen gekommen war, scheu und bedächtig um sich, dann, sich wendend, war er im Begrisse, eben so still und leise zurüczukehren, als plößlich eine Büsselsschlinge um seinen Nacken siel, und er zur Erde gesworsen ward, so schnell und unwiderstehlich, daß es mehr das Werk eines unterirdischen, denn eines menschslichen Wesens schien. Der Säbel entsiel seiner Hand, ehe er noch im Stande war, ihn seinem Halse zu näs

hern, und so die Schlinge zu zerschneiden, mit der er gefangen war. Das Ganze war mit einer so verratherischen Schnelle und Beimlichkeit vor fich gegangen, daß eine Schaar bewaffneter Manner, die naher ber Bucht und kaum breißig Schritte von ber Hutte ent= fernt standen, in gänzlicher Unwissenheit über bas Vorgefallene waren. Doch nun brach eine Stimme von unfichtbaren Lippen, die die Tobten in ihren Grä= bern hätte aufregen können, und die Thure des Couneil-Wigwams flog mit einem gewaltigen Gefrache auf, und mitten unter bem Aufleuchten von Schuffen, bie vom Ufer her frachten, fturzte eine fraftige Gestalt aus ber Hutte, bie etwas Schweres in ihren Armen trug, und zwischen ben Gebuschen und heden verschwand. Eine zweite Stimme ließ sich nun vernehmen, die bem Innersten von taufend Rehlen zu entfteigen schien, und die sich nun in jeder Richtung, jeder Hede, jedem Gebusche vervielfältigt hören ließ, so furchtbar rasend, als ob die Damonen der Hölle losgelaffen, in ihren-nächtlichen Rafereien tobten. Zu gleicher Zeit begann ein regelmäßiges Belotonfeuer vom Uferkamme herüber zu rollen, und eine Hutte nach ber anderen fing an in bläulichten Flammen auf =

zustackern, die zitternd und an Ausdehnung gewinnend Bald ins hellglänzende Roth übergingen und sich über Dach und Hütte hinlagerten. Mitten in diesem fürch=terlichen Aufruhr war nochmals eine Stimme gehört worden, die dem Brüllen des Löwen glich, wenn er raset in seiner höchsten Wuth. Es war der Warw=hoop El Sols.

Der eble Mexicaner war durch den Nachtgesang seiner geliebten jungen Gattin in Schlaf gelullt worzden, als ihn der wohl bekannte Vell weckte. Mit der einen Hand hatte er sein geliebtes Weib erfaßt, mit der anderen sein Schlachtmesser und seinen Stußer, und dann stürzte er aus der Thüre, wo ihn eine Salve von Musketen begrüßte. Der Häuptling fühlte seinen linken Arm durch eine Kugel gestreist, er begann zu zittern, ein leichter Schauer zuckte durch seine Glieder. "Canondah," murmelte er in heiserem Tone, indem er, gleich einem verwundeten Hirsche, über die Hecken dem Walde zu sprang — "Canondah fürchte nichts, Du bist in den Armen El Sols!"

Sie gab keine Antwort, ihr Haupt war auf ihre Brust gesunken, ihr ganzer Körper sing an kramps= haft zu schlottern und sich zu behnen; — einen Augen=

blick schoß ber furchtbare Gebanke burch seine Seele - aber es war unmöglich, sein Arm hatte bie Rugel aufgefangen; bloß Schlaf und Schrecken hatten fie überwältigt, das Blut, das über ihn geronnen, war aus seiner Wunde gestoffen. Noch während er vor feinen verratherisch unfichtbaren Feinden flog, kamen seine heulenden Rrieger aus jeder Butte, jeder Bede, beinahe inftinftartig auf ihn zugefturzt. Ehe er zum Walbesrande gekommen, sah er fich bereits von feinen Betreuen umringt. "Es ift ber Seerauber, " flufterte er seinem Weibe zu, brudte noch einen Ruß auf ihre Lippen, und legte fle fanft auf ben Rasen bin, bann in die Mitte seiner Krieger tretend, ließ er ben fcredlichen Kriegesruf ertonen. — "Sieh die Treue des weißen Diebes!" indem er auf die im Feuer auflobernben Gütten wies.

Es war ein wild schöner, schauerlicher Anblick; be=
reits mehr denn dreißig Hütten waren hoch in Flam=
men aufgelobert, und beleuchteten den ganzen herrli=
chen Ufergürtel; die breiten Flammenstreisen, die durch
die Vistas der Cypressen und Mangroven auf den Wasserspiegel sielen, zeigten sede Hütte deutlich im
erglänzenden gerötheten Wiederschein. Noch immer wurden einzelne Schäffe gehört, und nach jedem flackerte eine Hütte auf. Um den jungen Mexicaner herum war plötzlich eine tiefe Stille eingetreten, bloß von dem Geheule einzelner verspäteter Pawnees und Oco-nees unterbrochen, die in ihrer Trunkenheit noch nicht wußten, wen sie als ihren Feind zu betrachten hatten.

"Wo ist der Miko?" fragten fünfzig Stimmen. — Reine Antwort. — Ein weiblicher Angstruf tonte vom Ufer her und verscholl in ben Lüften. war schweigend gestanden, sein Auge auf die brennen= den Hütten gerichtet, hinter denen, nahe am Ufer= kamme, die glänzenden Feuergewehre der Geeräuber beutlich zu ersehen waren. Nicht über fünf Minuten waren verstrichen, seit der erste Dell die Gegenwart von Feinden angezeigt hatte; aber bereits hatte ber junge Krieger seinen Plan entworfen, und er gab nun seine Befehle in bem entschiedenen kurzen Tone, der Bewußtsehn unbegrenzter Gewalt und zur Ge= wohnheit gewordenen Gehorsam verrieth. Einer der Cumanchees, gefolgt von der Mehrzahl der Pawnees und der Oconees, glitt durchs Gebüsch hin, während er selbst mit ben brei übrigen Cumanchees und einer Shaar versuchter Pawnees langs bem Balbessaume forticog.

Der breite Gürtel, auf bem das Dörschen zers
streut lag, schwoll, wie wir bereits erwähnt haben,
unmittelbar am User in einen zweiten etwas erhöhten
Kamm an, der mit Mangroven und Myrthengebüschen überwachsen war, und durch den ein breiter Fußweg mitten hindurch führte. Die Erhöhung über den
Gürtel mochte zwanzig Fuß betragen. Dieser Gürtel
lief die ganze Länge des Dörschens hinab, ausgenommen an der Bucht, wo ihn die Natur in einen kleinen
Hasen ausgebrochen hatte. Nache an diesem verrieth
das Glänzen der Musketen ein starkes Piquet, das
wahrscheinlich bestimmt war, die Boote zu bewachen.
Dieses Piquet wurde allmählig durch einzelne scharmuzirende Seeräuber verstärkt, die die Hütten in Brand
geschossen hatten.

Längs dem bebüschten Gürtel waren mehrere Borposten aufgestellt, welche die Verbindung zwischen
dem Piquet an der Bucht und einem zweiten Posten,
der zur Hütte des Miko vorgedrungen war, erhalten
und, nach Bedürfniß, das eine oder das andere unterstüßen sollten.

Seeräuber es barauf angelegt habe, ben Mito und seine Pflegetochter aufzuheben. Vermuthlich würde es ihm auch ganz in der Stille gelungen senn, wenn nicht zwei Cumanchees, nach der Sitte ihrer Nation, während der Brautnacht vor der Thüre ihres Päupt= lings die Wache gehalten hätten. Auch sie hatten in vollem Maße die verschwenderische Gastfreundschaft des Mito und seiner Tochter genossen; aber ihre Sinne, obwohl betäubt, waren nicht start genug angegriffen, um die den indianischen Ohren so leicht merkbaren Fußtritte eines Weißen zu verkennen.

Der Seeräuber mochte die Indianer während der zwei Jahre seines Verkehrs zu genau ins Auge ge=nommen haben, um nicht die Schwierigkeiten eines Kampses bei Tageszeit einzusehen, wo jeder seiner Wänner ein leichtes Ziel der hinter den Bäumen und im Gesträuche versteckten Wilden geworden wäre; er hatte deshalb die Nacht gewählt und, um sich vor einem Ueberfalle im Dunkeln so viel als möglich zu schwigen und zugleich Schrecken unter seine Feinde zu verbreiten, hatte er die Hütten anzünden lassen.

Drei geübte Schüten waren in geringer Entfernung

vom Council-Wigwam aufgestellt, mit ber bestimm= ten Weisung, ben jungen Säuptling, ben er als ben gefährlichften seiner Gegner erfannte, nieberzuschießen. Er selbst mit einer gewählten Schaar war zur Hütte bes Miko vorgebrungen, hatte biese umringt, und fich beren beiben Bewohner bemächtigt. Wahrscheinlich hatte ber sonft so nüchterne Miko biegmal gleich= falls seine Mäßigkeitsregel übertreten, und war so bem Seerauber bewußtlos in bie Banbe gerathen. So ichnell und bestimmt waren alle Bewegungen aus= geführt worden, daß kaum der erste Aufruf zu den Waffen erklungen, als auch bie Butte bereits um= ringt, und ber Miko mit ber weißen Rosa in ber Ge= walt des Seeräubers waren. Diefer hatte nun seine Truppe in ein kleines Viereck gebildet, und war der Bütte gegenüber am erwähnten Ufergürtel angelangt. - Die Truppe marschirte im raschen Doppelschritte. Rein Indianer war zu sehen ober zu hören. Das Viered war bereits in ber Nahe ber Bucht, und nur wenige Schritte vom baselbst stationirten Biquet entfernt; — einige Schritte mehr, und sie waren in ihren Booten, die ein paar Ruberschläge in die Mitte bes Stromes und so aus bem Bereiche ber Rugeln ber Indianer bringen konnten. Eine Verfolgung mit den Canoes, in denen jeder Indianer einen sichern Schuß darbot, war nicht gedenkbar: — So mochten die Pläne des Piraten, nach der Entwicklung derselsben zu schließen, gewesen sehn. Er war nun auf dem Bunkte, sich mit seinem Viquet am User zu vereinigen, als auf ein Mal das Gedüsche unmittelbar vor ihm rege zu werden ansing, und die im Feuer glühendroth erscheinenden Indianer sich blicken ließen. — "Schulstert!" kommandirte der Seeräuber seine Männer, die sest und ruhig fortmarschirten und mit einer Art Verswunderung auf das Gedüsche hinschielten, wa es sich zu regen ansing, als ob einige Duzend Anacondas sich durchwänden. Sie hatten sich ans Viquet anges schlössen und das kleine Viereck öffnete sich.

Lasitte warf Rosa in die Arme eines Matrosen und stieß dann den Miko über den Userrand dem Boote zu. Der alte Mann sank wie eine leblose Masse in dieses hinab. Lasitte hatte sich schnellzu den Seinigen wieder gewandt. Das erstere Piquet hatte sich bereits unter dem Kamme außer dem Bereiche jeder Kugelgegen, nur das Quarré schien noch die Bewegungen seiner Feinde, zu beobachten und den allgemeinen

Mbzug beden zu wollen. Es war eine kleine, aber fürchterliche Bande von etwa vierundzwanzig Mann, zu ber alle Nationen, alle Welttheile, alle Farben und Sprachen, ein gräßliches Duantum abgegeben hatten. Mordlust im funkelnden Auge, standen sie mit aufgepflanzten Bajonetten; kein Laut entsuhr ihnen. Sie hatten sich in eine Angrissevlonne geformt. — Plöglich erschalte der Warwhoop aus hundert Rehlen und das schreckliche Geheul wiederholte sich, verstärkt durch die gellenden Tone der Squaws und Mädchen, die im schaudervollen Chorus den Todtengesang anstimmten und gleich Dämonen um die brennenden hütten herum liesen. Auf einmal stürzten die Indianer, gleich so vielen Tigern in ihren höhlen angegriffen, mitrasendem Geschreider Buchtzu.

Ein tückisches Lächeln umspielte die rauhen Züge des Piraten, als die Indianer auf ihn und seine Bande losstürzten; — "Reserve vor!" — wandte er sich zu dem unten stehenden Piquet — und wieder schwieg er. — Er ließ die heulenden Indianer herantoben, dis sie neun Schritte vor der Wündung seiner Gewehre waren und rief dann ein heiseres "Feuer!" — und die ersten Reihen der Angreisenden wälzten

Augenblick zurück und dann stürzten sie mit einem Augenblick zurück und dann stürzten sie mit einem zweiten verzweislungsvollen Sprunge an die Seeräuber. — Diese hatten kaltblütig ihre Gewehre in den linken Arm geworsen und nach ihren Pistolen gegriffen; — eine zweite Salve, verstärkt durch das Feuer des Reserve-Piquets, warf die Wilden in gänzliche Unordnung. Der Abhang war mit Tödten und Verswundeten bedeckt. — Heulend stohen die übrig Geschliebenen ihrem Verstecke zu.

"Marsch!" kommandirte der Seeräuber, und das Piquet näherte sich wieder dem Boote und die Colonne schritt ihm nach. —

In diesem entscheidenden Momente wurden vier schwer plumpende Fälle von dem Flusse herauf ge= hört. Der Seeräuber wandte sich und sah seine vier Ruderer, die er zur Bewachung der Boote zurückge= lassen, aus dem Wasser noch einmal auftauchen und dann versinken, um nie wieder zu erstehen; zugleich schoß die Pacht und das kleinere Boot, durch eine unsichtbare Sewalt getrieben, pfeilschnell in die Mitte des Stromes.

"Das ift der Mexicaner, " rief der Pirate zähne=

knirschend und seine harten Züge verzerrend. Gin paar-Pistolenschüffe sandte er dem Boote nach, see wurden burch ein dumpfes Lachen erwiedert.

Die Seerauber wandten fich, saben ihre Boste verschwunden und ftanden, als ob ber Blig unter fie gefahren ware. — Schnell ermannten fie fich jeboch. - Ihre Gewehre waren wieder frisch geladen, und fest wie Felsen erwarteten ste den neuen Angriff; er blieb nicht aus. - Eine Salve, vom Fluffe ber, regte fie plöglich aus ihrer Spannung auf, eine zweite, noch beffer gerichtete, hatte ein Drittel zu Boben geftredt: Und nun erhob sich ber fürchterliche Kriegeruf nochmals, und die rasend gewordenen Wilben. fürzten auf die Matrosen zum britten Male. - Noch= mals fracte es laut von ben Booten ber, und bann fprang ber Mexicaner mit seinen Gefährten wie Teufel unter die entsetzten Seerauber. Der Kampf war turz. Unfähig, bem fürchterlichen Anbrange von vorn und von hinten zu widerfteben, marfen bie Georauber ihre Waffen weg und fturzten fich häuptlings in ben Kluß, den Tomahawks ihrer rafenden Feinde zu entgeben.

Ihr Capitain allein schien fest entschlossen, sein

Reben so theuer als möglich zu verkaufen. Seinen Rücken an den Userkamm gelehnt, seinen Säbel in der Rechten, eine Pistole in der Linken, parirte er den Streich eines Oconees, der auf ihn blindlings angestürzt kam und hieb ihm den Rops vom Rumpse, einem Zweiten jagte er eben so schnell eine Rugel durch die Brust und hob eben seinen Säbel, als ein Lasso um seinen Hals und er wie ein Stück Holz zur Erbe stel.

Der lange und furchtbare Dell, der nun über ben ganzen Ufergürtel hinfuhr, verkündete ben vollkom= menen Sieg der Wilden.

## Mennzehntes Kapitel.

Nicht an Deiner Schuhsohle, an Deiner Seele machst Du Dein Meffer scharf; benn kein Metall, selbst keines Genkers Bell, kann halb so scharf sehn, als Dein geschärfter Haß.

Shatespeare.

Reine Zunge würde fähig sehn, den jammervollen Anblick zu schilbern, den der folgende Tag darbot.

In einem weiten Ringe vor dem Plate, an wel-

dem bas Council-Wigmam gestanden, waren bie vierzig erschlagenen Pawnees und Oconees sitend auf= gerichtet, mit ihren Ruden an Baumftamme gelehnt, bie man von ben nicht verbrannten Hutten genom= men. Alle waren in ihrem Schmucke und als Krieger gefleibet, die so prachtvoll wie möglich vor bem Angesicht des großen Geistes zu erscheinen hatten, um von ihm ihre Belohnung zu erhalten. Un ber Seite jeves Pawnees fand sein Streitroß, mit seinem Feuer= gewehre ober seiner Lanze behangen, bas ihn auf seiner weiten Reise in die ewiggrünen Wiesen zu begleiten bestimmt war. Vor den Oconees waren Pfähle in die Erde getrieben, an benen ihre Gewehre, Toma= hawks und Schlachtmeffer mit einem fleinen Nete hingen, in welchem die Kopfhaut eines Feindes eingeschloffen werben sollte. Einige Schritte seitwärts und gegen die Hütse des Miko waren die Ueberreste seiner Tochter aufgerichtet; — ihr Haupt ruhte auf zwei Stangen. Sie war in ihr Brautkleid gehüllt, und vor ihr lagen alle ihre Kleiber. Ihre Ohren und Bande waren mit Gold- und Silberarmspangen und Ohrenringen geschmudt. Zwei Rugeln, ihrem Geliebten bestimmt, hatten ihr ebles Herz burchbohrt;

auch noch im Tode spielte ein sanftes Lächeln um ihren lieblichen Mund.

Hinter diesen Jammerbildern und auf der Asche des Council-Wigwams war ein großer Scheiterhausen errichtet, auf dem die Körper von fünfundzwanzig Seeräubern, mit ihren gräßlich blutigen Köpfen lagen, von denen die Häute abgerissen waren; etwas niedrisger und um den Scheiterhausen herum lagen der Cappitain der Seeräuber und zwölf Gefangene, an Hänschen und Füßen mit Bussaloriemen zusammengeschnürt, ihren Urtheilsspruch erwartend.

Hinter dem Scheiterhaufen sah man die offenen Gräber für die erschlagenen Indianer. Sie waren auf allen Seiten mit der Rinde des Cottonbaumes belegt. An den vier Eden waren Pfähle in die Erde gesteckt, die über dem Grahe gebogen und auf denen eine zweite Schichte von Cottonrinde lag. Eine Deffnung war gelassen worden, durch die der Leichnam ins Grah geschoben werden sollte. Vor jedem Grabe siak ein Blut getränkter Stab, tief in die Erde getrieben, auf dem die Kriegstrophäen des Erschlagenen aufgessieckt werden sollten, nämlich des Feindes Scalp, der

in ein kugelrundes Netz eingeschlossen zu werden be= stimmt war.

Am äußersten Enbe war bas Grab Canonbahs.

Es ruhte gleichfalls auf Ceberstämmchen, beren jedes zwei bis drei Joll im Durchmesser hatte und war ganz mit Rinde ausgesüttert, die wieder mit Seidenzeugen überkseidet war. Auf ein Kissen mit Tillandsea ausgestopft und mit Atlas überzogen, sollte ihr Haupt zu liegen kommen; rings um das Grab herum waren Schößlinge von Palmen und Nangroven gepstanzt. Die Cederstämme waren gleichfalls zu einem Dache verbunden und bestimmt, einem zweiten Dache zum Stützpunkte zu dienen, so daß die Ueberreste der Tochter des Miko vor jeder Unbilde geschützt wären.

Die Begräbnißanstalten waren während der Nacht= zeit und den Tag hindurch mit unglaublicher Thätig= keit, aber ununterbroch enem Geheule und Jammer zu Stande gekommen.

Die Lebenben waren nur mit Mühe von den Todten zu unterscheiben.

Gegenüber den gefallenen Kriegern saßen in einem Halbmond die Männer der drei Stämme, ihre Geswänder über ihre Gesichter geschlagen, ihre Häupter

auf ihre Brust gesenkt, ihre Schenkel kreuzweise in einander gestochten; Alle in der tiefsten Trauer. Sie waren unbedeckt, und die gestochtenen Scheitelbüschel der Pawnees hingen nachlässig ihren Nacken herab.

Oben an saßen der Miko und der Häuptling der Cumanchees; — Tokeah schien ruhig und gefaßt; aber das erstorbene verglaste Auge, die convulstwisch verzogene Stirne und Lippen und die gelbe Tobten= farbe bezeugten die Eiseskälte, die in seinem Herzen Platz genommen. Er war unfäglich elend geworden: der einzige Trost, der ihn am Leben bisher erhalten, seine übrigen Tage noch erheitern helsen sollte, war von ihm gewichen. —

El Sol war gefaßter, aber auch sein edles Haupt war im tiefsten Schmerze auf die Brust gesunken, und dann hob es sich wieder, und er schoß so lange und durchbohrende Blicke auf seine verlorene Braut, als hätte er ihr neues Lebensseuer in die erstarrten Glieder einhauchen wollen. Er hatte Canondah zärtzlich und innig geliebt, er hatte ste als ihr Retter gezliebt, dem das schwache Mädchen als schöne Beute anheimgefallen war, und der bei ihrem jedesmaligen Anblicke ein stolzeres edleres Gefühl in seiner Brust

erwacht fand. — Aun hatte ste mit ihrem Leben die Schuld ber Dankbarkeit voll und gewichtig bezahlt; beinahe schien es, als ob der edle Wilde mit ihr rechten wollte.

Aber Eine faß da, beren Weh und Herzenleid auszubrücken unmöglich gewesen wäre; — Eine, bie in ber eblen Indianerin die einzig freundliche Seele ver= lor, die noch einige Blumen auf ihren so bornigen Pfab gestreut. Die ungluckliche Rosa ftarrte auf ihre entseelte Schwester bin, sinnlos, bewußtlos. - Als fie zuerft die leblose Bulle Derjenigen sah, die lieben= ber als eine Mutter fle umfangen hatte, ba fank fle nieber, bewegungslos, beinahe leblos. Sie weinte nicht, sie klagte nicht; nicht eine Thrane entquoll ihren Augen, aber Leben und Bewegung schienen im ungeheuern Schmerze entflohen zu sehn. Jest saß fle ba, von zwei Mädchen gehalten, und schaute und farrte fo wirr, mehr einer alabafternen Statue, benn einem lebenbigen Wesen ähnlich.

Hinter ihr saßen die schluchzenden und weinenden Weiber und Mädchen. Auch sie hatten eine Mutter, die zärtlichste, verständigste Mutter verloren, die rastlos Tag und Nacht für das Wohl der Ihrigen

beschäftigt gewesen war, der sie AUes, was sie hatten, was sie waren, zu verdanken hatten; — mit ihr schien der schützende Genius von dem trostlosen Bölkchen gewichen zu sehn.

Die trauernde Gruppe mochte so eine Stunde ge=
fessen sehn, im dumpfen Schmerze die Ueberbleibsel Alles dessen betrachtend, was ihnen lieb und theuer war. Dann und wann ließ sich ein lautes Stöhnen vernehmen, das den Kehlen der alten Squaws ent= fuhr, und dem sich allmählig und stusenweise die lauteren Klagetone der jüngeren anschloßen.

Balb barauf sielen die dumpfen Schläge der india=
nischen Trommeln und die melancholischen Töne der Flöte ein, und mit diesen begann der Todesgesang,
der zugleich von mehreren hundert Lippen in den ties=
sten Kehlentönen angestimmt wurde. — So wie der Gesang sich erhoben hatte, einsach, gemach und stu=
fenweise, so erstarb er wieder. Eine lange Weile
herrschte wieder tiese Stille; dann erhob sich ein leises
Gemurmel, das allmählig stärker wurde: die Squaws
schlichen sich aus dem Kranze und begannen drohend
die Gesangenen zu umschwärmen. Es währte nicht
lange, so wurden Rache rusende Stimmen gehört,

die schnell sich verstärkten, bis zuletzt Alle in ein tobendes Geheul und in die fürchterlichste Wuth ausbrachen.

"El Sol," sprach der alte Miko mit dumpfer Stimme, "meine Brüder wünschen die Stimme des großen Häuptlings zu hören, um die erzürnten See= len ihrer gefallenen Brüder zu versöhnen."

Der junge Mexicaner gab keine Antwort: er blickte auf, starrte um sich herum, gleich Einem, der aus einem tiefen Traume erwacht. — Endlich sprach er: "mögen meine Brüder ihre Zungen lösen, damit El Sol ihre Worte vernehme."

Die Berathung nahm ihren Anfang.

Ein Krieger des Oconees stand auf und richtete sich an die Menge.

Er begann in den floskelreichen lebhaften Farben und in dem eigenthümlichen Style seines Volkes die Tapferkeit der Erschlagenen, ihre Geschicklichkeit auf den Jagdgründen, ihre Weisheit in der Rathsvers sammlung zu rühmen. Er malte mit lebhaften Farsben den Jammer der hinterlassenen Wittwen und Waisen, die Verrätherei der Diebe der Salzsee, und schloß, indem er hindeutete auf fünfzehn Krieger, die vor dem großen Geiste ohne einen Scalp von dem Haupte ihrer Feinde erscheinen würden. —

Ein zweiter Redner folgte, der mit größerer Leben= digkeit noch mehr sich bemühte, die ohnedem Rache schnaubenden Gefühle seiner Zuhörer aufzureizen.

Nachdem ein Dritter gesprochen, wurden bie Ausrufungen unter ben Oconees nach ben Scalpen ihrer Feinde allgemein. Sie hatten bas Meifte gelitten. El Sol hatte ausdrücklich einen direkten Angriff unterfagt, und ftrenge Befehle gegeben, bloß ben Veind zu neden und am Einschiffen zu hindern. Für fich felbft hatte er ben größten und gefährlichsten Untheil an dem Kampfe gewählt. Der edle Wilde, ber be= reits öfters gegen die disziplinirten spanischen Trup= pen in Mexiko gefochten hatte, sah wohl ein, daß die regellose Bande Wilber sich nicht mit ben geübten Seeräubern meffen konnte; aber feine Befehle waren hintangesett worden. Die Oconees hatten fich kaum überzeugt, daß ihr Miko in ben Händen der Seerauber und Diese auf bem Punfte maren, fich ein= zuschiffen, als sie zum Angriff heranstürzten, und bie Pawnees mit sich fortriffen. So unüberlegt rasch, gegen alle sonstige Gewohnheit der Indianer, mar

biefer Angriff geschehen, bag bloß wenige Rugeln ber Seerauber ihr Ziel verfehlten; bloß Wenige maren verwundet worden, beinahe Alle hatten töbtliche Souffe erhalten. Dieg hatte auch ihren Racheburft aufs höchste gesteigert. Gewiß wurden sie bie Ge= fangenen in ber erften Wuth niedergemetelt haben, batte El Sol ihnen nicht Einhalt gethan. So groß war jedoch das Uebergewicht, das dieser junge An= führer über feine Cumanchees und Pawnees ausubte, daß ein einziges Wort die Ausbrüche des glühendften Haffes seiner Krieger in Schweigen, und Diese aus racheburftenben Feinden in Beschützer ber Seerauber umgewandelt hatte. Go hatten fie im Gebrange, und während sie ben Oconees ihre Schlachtopfer entriffen, felbst einige leichte Wunben erhalten.

"Und was sagt der weise Nachtala?" so redete El Sol einen Cumanchee an, der hinter ihm auf einer Wolldecke ausgestreckt lag und von zwei Kugeln durchbohrt war.

"El Sol," erwiederte der Verwundete, "weiß die Gesetze ber Cumanchees."

"Würbe aber ein Cumanchee mit einem Diebe

kämpfen, dessen Hand und Fuß an den Pfahl ge= bunden find?"

Der Cumanchee schüttelte verachtungsvoll sein Haupt.

"Und was murben die Cumanchees thun?"

"Sie würden um einen der schlechtesten Apachees senden, daß er die Diebe an Bäume hänge, damit ihr Fleisch eben so von den Vögeln des Himmels gesstohlen werde, wie ihre Hände gethan."

"Die Seele El Sols ist die eines Cumanchees, und er will thun, wie sein Bruder sagt."

Die Blicke der Menge wandten sich nun mit Sehnssucht auf Tokeah und El Sol. Der Erstere erhob sich, aber mit unsäglicher Mühe. Man sah es ihm an, daß alle Geisteskraft von ihm gewichen war, daß es ihm schwer siel, auch nur ein Wort hervorzubrinsen. Es war nicht bloß der herzzerreißende Schmerz, der seine Worte erstickte, es war das Bewußtsenn eigener Schuld, die den alten Mann zittern und beben machte.

Er hatte wirklich die ganze Schuld des gräfilichen Ereignisses auf sich geladen; seine Blindheit hatte ihm und seinen Allirten eine tödtliche Wunde geschlagen,

feine Halöstarrigkeit ihn taub gegen alle Zurufe El Sols gemacht. Leicht hatte bas Unglud vermieben und die Seerauber auf eine Beise empfangen merben können, die ihnen alle Luft zu einem zweiten Versuche vertrieben hatte. Der alte Mann fühlte bie große Schuld, die auf ihm lag, die Verantwortung, die er für das Leben so Vieler gegeben hatte, die, im Vertrauen auf seine weise Wachsamkeit, in ber Nähe eines verbächtigen Feindes alle Borfichtsmaßregeln vernachläßigt hatten und, ihm vertrauend, entschlafen waren. Scham und Rachsucht burchglühten bie menigen Worte, die er nun zu ben Seinigen sprach. Die See= räuber wurden verurtheilt zu sterben. Als er gespro= den hatte, schienen die Deonees nur ungebuldig auf ben jungen Mexicanerhäuptling zu warten.

Der Denkungsweise unsrer nordamerikanischen Instianer erscheint die Gewohnheit, ihre gefangenen Feinde am Grabe der Ihrigen oder in voller Volkeswersammlung zu tödten, nichts weniger als barbarisch. Jahrhunderte haben diese Gewohnheit gewissermaßen geheiligt und zur Nationalsitte erhoben. Anders hingegen ist es mit den Cumanchees, einem Volke, dessen Sitten und Gewohnheiten, obgleich ihnen

Wildheit nicht abzusprechen ist, sich vortheilhaft vor den unstät umherirrenden Wilden unster Wälder unterscheiden. Ein beständiger Ausenthalt in dem entzückenden Hochlande von Santa Fe, ein mildes prachtvolles Clima und ein häusig friegerischer Verstehr mit den Spaniern, von denen sie geachtet und als unabhängige Nation betrachtet werden, hat den Seist dieses Volkes natürlich auf eine weit höhere Stuse erhoben, und zugleich jene unbändige Wildsheit, die kleinern unterdrückten Stämmen so eigensthümlich ist, gemildert.

Der junge Häuptling eines der bedeutenbsten Indianischen Stämme Mexicos sah daher natürlich den Fall mit den gefangenen Seeräubern aus einem andern Gesichtspunfte an. Ihm war an den Stalpen derselben wenig gelegen, und jenes unersättliche Verlangen nach dem Kopfschmucke seiner Feinde war ihm sogar eckelhaft erschienen. Alles was er thun wollte war, die Gesetze seiner Nation beobachtet zu wissen, da er als Sieger den größten Anspruch auf die Festsetzung derselben in Bezug auf die Gesangenen hatte. — Als er nun aufstand, trat eine plögliche Stille ein. "Sind nicht meine Brüder, die Oconees, so eben auf dem Pfade zu ihren Brüdern, den Cumanchees, begriffen?" fragte er mit dumpfer tiefer Stimme. "Wollen sie nicht die Rede eines Cumanchee hören, der für sie zwei Wunden empfing, auf daß seine Brüder, wenn sie nach Hause kommen, unserm Volke sagen, wie sehr ihre Weisheit von ihren neuen Brüstern geschätzt werde?"

Die Menge hörte sinster und schweigend in ängst= licher Bangigkeit zu. Der junge Anführer wandte sich zum Cumanchee, ber bereits im Todeskampse röchelte, aber, nach der Gewohnheit seines Volkes, eine Stärke zeigen mußte, die seiner noch übrigen Kraft nicht mehr entsprach.

"Will mein Bruder seinen neuen Brüdern sagen, was die Cumanchees mit ihren Gefangenen thun würden?"

mSie binden," sprach der Verwundete, nihre Gesangenen an Pfähle am linken Fuße und an der linken Hand und lassen ihnen den rechten Fuß und die rechte Hand sei, und geben ihnen ihre Wassen, und sechs junge Krieger mögen einzeln mit ihnen kämpfen. Wenn der Gefangene fällt, dann mag der Sieger ihm das Leben nehmen und seinen Leib verbrennen; wenn

die sechs rothen Krieger fallen, dann wird der Gesangene ein Eumanchee." Der Eumanchee sprach mit gedrochener schwacher Stimme, aber mit einem Ausdrucke auf seinem vom Todeskampse entstellten Gesicht, der hinlänglich verrieth, daß er seine neuen Brüder nichts weniger als fähig halte, sich diesem edlern Gebrauche seiner Nation zu unterwersen.

"Und was thun die Cumanchees mit den Dieben, die ihre Pferde und Ninder stehlen," fragte der junge Häuptling nach einer Pause, die dem Verwundeten Zeit geben sollte, sich zu erholen.

"Sie rusen den Schlechtesten der Apachees, daß er die Diebe beim Genick an einen Baum hänge, damit sie Speise für die Ranbthiere werden," erwiederte der sterbende Cumanchee, dessen letzte Kräfte diese Anstrengung erschöpft hatte. Er streckte sich noch einmal und war dann eine Leiche. Die Cumanchees erhoben ihn und setzten ihn an die Spite der Gestallenen.

Obgleich die Oconees den Inhalt dieser Worte, die im Pawneeser Dialekte gesprochen, nicht voll=kommen begriffen, so hatten sie doch so viel darans entnommen, daß die Skalpe der Seeräuber ihren

gefallenen Freunden und Berwandten nicht auf die große Reise mitgegeben werben follten. Gin unbandiges Gemurmel von Unzufriedenheit brach unter ben aften Weibern aus, bie nun in wilben Sprungen einen ganz eigenthumlichen Tanz begannen, und bie, durch bie Unordnung und Anstrengung ber letten Nacht bis ins Scheuflichfte entftellt, wirklich gräßlich an-"Das Blut unserer Männer und zusehen waren. Rinber ruft um Rache. Die Diebe haben bie Art erhoben. Wir wollen unfre Messer tief in ihr Blut eintauchen," fprach eine Stimme. Ein Beifalle= gemurmel erhob fich unter ben Männern bei biefen Borten - und gleich halb gegahmten Bestien, beren Blutdurft durch die lange Entbehrung nur um fo mehr gekigelt, und die plöglich in ihre vorige Wild= heit wieder zurückfallen, fturzten bie alten Megaren auf ihre Schlachtopfer zu, die jungern Squams fchloßen sich unwillfürlich an, bann folgten bie Rna= ben und Madchen, die jungern Krieger erhoben fich gleichfalls, und zulest flürzte bie ganze wüthenbe Shaar, Jung und Alt, auf die Seerauber los.

Die Cumanchees und Pawnees waren allein hinter

ihrem Häupilinge geblieben, ber, ohne fich zu regen, an der Seite Tokeahs figen geblieben war.

"Und wollen meine Brüder das Blut ihrer Feinde nicht stießen sehen?" fragte El Sol, indem er sich gegen seine Krieger wandte.

"El Sol ist der Häuptling der Cumanchees und Pawnees, und seine Worte haften fest in ihren Dhren," sprach Einer derselben.

Der junge Häuptling stand auf, und als sähe er die Scene voraus, die nun bald erfolgen sollte, hob er die weiße Rosa in seine Arme, und trug sie hinter die Laube. Kaum hatte er sie niedergelassen, als ein Gekrach und Gestöhne gehört wurde, das kurz und dumpf einige Sekunden zu hören war, und dann in ein unnatürliches Wimmern überging. Es schienen weder menschliche noch thierische Tone, der höchste Schmerz im gewaltsamen Risse der edelsten und zartessten Theile hatte unnatürliche eigene Tone hervorgebracht, die aber durch das Gelächter und das Geheul, das darauf folgte, bald wieder übertäubt wurden.

Tokeah stürzte auf den Haufen los, der sich ihm öffnete und ihm einen schrecklichen Anblick darbot.

Einer ber Seeräuber lag mit gespalienem Schädel auf der Erde. Vor ihm stand sein Henker, triumphisend seine Ropfhaut schwingend, die er dann unter lautem Jubel in das erwähnte runde Netwerk, einem Häubchen nicht unähnlich, sorgfältig einschloß. Ein Zweiter hatte einen andern Seeräuber in seinen blutisgen Händen: so eben suhr er mit dem scharfen Messer um die Stirne und den Scheitel herum; dann, wähserend die Linke das Haupt sest von sich weg hielt und sein Knie sich in dem Rücken des sich krümmenden Seeräubers sestsetzt, riß er mit einem plötlichen Rucke die Kopshaut von dem Haupte, und der Elende siel blutig auf die Erde. — Ein Hieb mit dem Tomashawk machte seinen Leiden ein Ende.

Das Sanze war das Werk eines Augenblicks gewesen. Tokeah war noch gerade zur rechten Zeit
gekommen, um einen Dritten aufgegriffen zu sehen,
der nun folgen sollte. Es brauchte all das Ansehen
und die Würde des Miko, um dem lange an Unterwürsigkeit gewöhnten, aber in diesem Punkte trohig
auf seinem Rechte bestehenden Hausen in seiner Wuth
Einhalt zu thun. Es war ihm endlich gelungen,
und er kehrte rasch zu dem jungen Ansührer zurück.

Ihm folgten seine Männer, Hunden nicht unähnlich, die die drohende Stimme ihres Herrn vom zerrissenen Schafe hinweggescheucht.

"El Sol," sprach der Miko mit langsam zitternder Stimme. "Die Männer der Oconees wollen nun hören, was der Häuptling ihnen sagen wird."

"El Sol," sprach der junge Mann in einem milben, aber entschlossenen Tone, "hat seine Hand außgestreckt, um die Oconees der Muscogees als seine Brüder zu empfangen; aber sie haben ihm ihre Zähne gewiesen."

Der alte Mann gab feine Antwort.

Der junge Mexicaner erhob seine Stimme noch höher, und stolz umherschauend, sprach er zu seinen Kriegern: "Haben die Cumanchees und Pawnees ge= schlasen, während Tokeah von den Dieben fortgeführt wurde? Haben die Oconees die Diebe gefangen, daß sie nun ihre Skalpe als ihr Eigenthum nehmen?"

Alles war in Regung und Bewegung unter ben aufgerufenen Cumanchees und Pawnees. Ihre Hände griffen rasch nach ihren Lanzen und Streitäxten, ihre Nasen begannen zu schnauben gleich Steitrossen, ihre düstern Gesichter nahmen einen surchtbar tropigen Ausdruck an. — Roch ein solcher Aufruf, und fie würden auf die Ueberreste der Oconees losgestürzt seyn, auf die sie ohnedem mit Verachtung herabsahen.

Tofeah zitterte bas erfte Dal in feinem Leben.

er mit gebrochener Stimme, "allezeit die Reden ihrer großen und weisen Häuptlinge angehört? Haben sie sich nie von dem Pfade verirrt, den ihre weisen Mänener ihnen angezeigt, und, " suhr der alte Mann mit weicher Stimme fort — "soll die Kette zwischen Brüstern gebrochen werden, weil die Oconees gethan, was ihre Väter auch thaten? Meine Kinder sind noch nicht Cumanchees. Wenn sie in den Wiesen des großen Volkes wohnen — dann werden sie auch die Nede ihres Ansührers hören. Tokeah" — sprach er — "hat nie die Palme seiner Hand vergeblich ausgestreckt. Will sein Sohn sie zurückweisen?"

Eine demüthigere und versöhnendere Abbitte konnte unmöglich von einem Miko der Oconees gethan werden.

El Sol ergriff rasch die dargebotene Hand.

"Laffe meine Männer die Stimme ihres fünf= tigen Miko hören," sprach ber alte Mann flehend. "So mögen benn die Hände und Küße der Diebe gebunden bleiben," sprach El Sol mit starker Stimme, "und mögen sie den Schlechtesten der Weißen übergeben werden, auf daß sie dieselben an Bäume hängen, und ihr Fleisch von den Bögeln des Himmels gestahlen werde. Die Gebeine von Dieben und Räubern sollen nicht unter den Gebeinen der rothen Männer ruhen, und vermischt werden, damit der große Geist sie nicht vermenge, und sie nicht auf den Wiesensgründen halb weiß und halb roth erscheinen."

Der Miko war nachdenkend über die Worte des jungen Häuptlings geworden; auch die Menge schwieg verdüstert stille.

"Mein Sohn," sprach Dieser, "ist weise, und seine Seele ist die eines großen Häuptlings; aber wird er die vielen Dollars verdienen wollen, die der große Vater der Weißen für den Kopf des Diebes angehoten?"

Der Mexicaner horchte hoch auf. "Wie meint dieß mein Vater?"

"Die Weißen werden Tokeah und El Sol als Diebesfänger betrachten, welche die Dollars ihren Skalpen vorziehen. Die rothen Männer werden wehklagen; benn ihre Ehre wird für immerbar unter ihren Brüdern in Schande gekehrt seyn."

Diese Worte schienen Einbruck auf ben jungen Mann zu machen. Er sprach lebhaft mit ben Cu=manchees.

"Und was gebenkt mein Bater zu thun?" —

Der Mito sann nach — plötzlich zuckte es durch feine Nerven; er hob tief Athem und, auf die Leiche feiner Tochter blickend, sprach er mit bebender Stimme:

"Ja der große Geist hat durch den Mund meines Sohnes gesprochen; — der weiße Dieb soll durch die Schlechtesten der Weißen an einen Baum gehängt werden; — er ist nicht werth, daß er für die Tochter des Miko und die Oconees sterbe; aber El Sol und Tokeah dürsen ihre Hände nicht mit ihm bestecken, ste dürsen ihn nicht den Weißen übergeben."

. Der junge Mann war immer gespannter geworben.

"Der Dieb ist ein Feind ber Weißen; — Er hat ihnen des Bösen viel zugefügt. Der große Vater hat viel Gold für sein Haupt geboten; — sollen die ver= folgten rothen Männer den Weißen helsen ihre Feinde einfangen?"

Der Mexicaner fing nun an zu begreifen.

"Der Panther," suhr der alte Mann sort, "rennt in seine Schlinge, der Bussalo stürzt der Augel und dem Pseile entgegen, die für ihn gemacht sind; — der weiße Dieb wird auch dem Baume nahe kommen, an dem er aufgehängt werden soll. — Mögen die Weißen ihn fangen, und ihr Blut sließen wie das der Oconees."

Die raffinirte Rachsucht und der tief versteckte Haß gegen seine Todtseinde, die Weißen, die dabei ansscheinende Großmuth gegen die gesangenen Seeräuber, welche aus der Rede des Miko hervorleuchtete, hatte ansangs selbst den Mexicaner verwirrt, und er blickte betrossen seinen Vater an. — Auch er war ein Feind dieser Weißen, die seinen Vater gemeuchelmordet hatten; aber von diesem Hasse, der selbst seine glüshende Rache an dem Mörder seiner Tochter der Hossen nung ausopfern konnte, daß dieser Mörder, wenn er frei wäre, seinen weißen Feinden nur um so mehr Böses zusügen und so gewissermaßen einen Theil seisner eigenen Rache abtragen würde, hatte er auch nicht geträumt.

"Und mein Bater," sprach er, "wollte deßhalb die Der Legitime. II.

Seerauber aus dem Garn entlassen, in welchem sie sich gefangen?"

"Sie werden Blackeagle und Tokeah rächen im Blute vieler Yankees," sprach der Miko.

Der Mexicaner wandte sich nun an seine Lands= leute. Diese schüttelten den Kopf über den ungewöhn= lichen Vorschlag, — überließen jedoch ihrem Häupt= ling, nach Sutdunken zu handeln.

Der Miko hatte mit seinen Oconees gesprochen. Die rachepürstenden Wilden schüttelten anfangs gleichs falls ihre Köpfe; als er aber auf die Tapferkeit ihres Veindes hinwies, der vielen Vankees ihr Leben rauben würde, stimmten sie mit einem Wale bei.

"Es ist die Stimme des Propheten, des großen Miko," erschallte aus hundert Kehlen.

Der Miko war schweigend da gesessen und sein Haupt war wieder auf seine Brust gesunken.

"El Sol," sprach der junge Mann, "hat die Worte seines Vaters gehört, und die Cumanchees haben sie gebilligt; — mein Vater weiß, was er zu thun hat."

Der alte Miko winkte einem jungen Krieger, und Dieser lief auf die Gefangenen zu, deren Fesseln er schnell löste.

Die halbtobten Seerauber hatten versucht aufzufteben, aber fie vermochten es nicht. — Sie lagen, selbst nachbem bie Riemen zerschnitten waren, noch eine geraume Beit, ohne fich erheben zu konnen. — Ihr verwirrter, mufter Blick schien kaum mehr zu begreifen, mas eigentlich gemeint sen; als aber ber junge Krieger an bas Ufer beutete, und sprach : "Die Diebe mögen gehen," da erhoben sie sich, anfangs schüchtern um fich blickend, ob auch die frohe Botschaft mahr sen, und dann rannten fie, so schnell als fie es vermochten, bem Ufer zu. — Lasitte allein war etwas langfamer fortgeschritten, zuweilen auf bie Wilden zurudblickend; - das Gefchrei seiner Gefährten, zu eilen, wenn er nicht zurudgelaffen werden wolle, schien auf ihn keinen Einbruck zu machen. An ber Bucht angekommen, schlang er seine Arme in einanber, blickte bann nochmals auf bie schaubervolle Scene und trat rasch ins Boot zu seinen Gesellen.

Die herzzerreißende Begräbnißscene war vorüber. Die Krieger der Pawnees und Oconees waren in ihre Ruhestätten versenkt; der Scheiterhaufen, auf bem die getödteten und geschlachteten Seeräuber aufs geschichtet waren, loderte in hellen Flammen auf; die Rosse waren geopfert. Alle standen bereit, das User des Natchez für immer zu verlassen.

Da trat El Sol mitten unter die verstörten und dumpf hinstarrenden Weiber und Mädchen, deren Thränen und Stimmen versiegt zu sehn schienen, und wand die von zwei Indianerinnen getragene Rosa aus ihren Armen, sie ihrem Pflegevater zuführend.

"Und will die weiße Rose nicht Lebewohl dem Bater sagen, dessen Tochter ihr-Mutter gewesen, und der nun einen weiten Pfad betreten wird?" sprach der Wexicaner mit sanster, zitternder Stimme.

Die blasse Leichengestalt blickte auf den bewegten Sprecher mit einem thränenlosen, leeren Auge, das einem wirren Gemüthe anzugehören schien.

"Tokeah," fuhr ber junge Mexicaner mit stockenber Stimme fort, "will in die Wigwams der Weißen; er hat einen Traum gehabt, der ihm folches geboten." Rein Symptom von Bewußtseyn, keine Regung, keine Bewegung ließ sich an ihr verspüren; sie starrte wie wahnsinnig, wie leblos.

"Der Pfab bes Miko ber Oconees wird lange,

berjenige der weißen Rose würde traurig und dornig sehn. Der Miko hat El Sol gebeten, daß seine Tochter in die Wigwams der Cumanchees mit den Mädchen ziehe. Sie wird da Gebieterin sehn, die Schwester Canondahs."

Plöglich schien ste sich zu bestinnen. "Canondah!" rief sie. Und ein Thränenstrom entquoll ihren Augen. Es war das erste Wort, das seit der schrecklichen Ca=tastrophe von ihr gehört worden, das erste Lebens=zeichen, das sie seit dem Tode ihrer Freundin von sich gab. Ihr Schmerz war gebrochen. Alle waren tief bewegt, die Mädchen singen wieder an laut zu schluchzen, die Alten zu heulen.

"Was ist dieß, mein Bruder?" fragte sie nun, wie aus einem Traume erwachend und scheu um sich blickend.

"Meine Schwester weiß," sprach der Mexicaner, "den Jammer des Vaters, der seine Tochter und seine Männer durch die Verrätherei des Seeräubers ver= loren hat. Sie sind tief in die Erde gelegt, und die weiße Rose wird sie nie wieder sehen; aber der Miko ist auf einem langen, dornigen Wege, er muß dem Befehle bes großen Geistes gehorchen, er hat einen Traum gehabt."

"Und der unglückliche Vater will zu seinen weißen Veinden," sprach das Mädchen, "und seine Tochter ist im Grabe, und Keiner und Keine, die ihn warte und pslege? — Rosa war bisher seine Pslegetochter gewesen, sie will nun seine wirkliche seyn; — sie will ihren Vater begleiten. Sie hat es versprochen;" setzte sie schaudernd hinzu.

Der junge Mexicaner sprach kopfschüttelnd: "Meine edle Schwester kennt die Dornen des Pfades nicht, der zu den Weißen führt. Sie ist sehr zart und würde sehr viel zu leiben haben."

"Und der jammernde Vater soll kein freundliches Auge mehr sehen, keine geliebte Hand, die ihm den Becher, die Speise reiche? — Nein, mein Bruder! Rosa hat eine große Schuld ihrer Schwester abzustragen. — Der alte Wann ist sehr unglücklich, sehr verlassen, sehr elend; — sie muß diese Schuld ihm abtragen. Sie muß ihm Tochter sehn."

Ihre Stimme war stärker geworden. Ihre bleichen, leblosen Züge hatten sich wieder gestaltet, im kindlich sansten Auge sing es wieder an lebhafter zu sprechen; der alte Miko war aufmerkfam geworden und hatte das Letzte gehört. —

"Meine Tochter," sprach er, und die Stimme stockte ihm, und der Schmerz drohte ihn zu ersticken, "der Miso muß zu den Weißen, meine Tochter wird im Wigwam der Eumanchees Trost finden."

"Canondah würde Rosen im Traume erscheinen und klagend die kalte Tochter anblicken, der sie ihren Vater zum Vermächtniß übergeben; — sie muß dem Miko nun dienen; — sie wird sich vom Miko nimmers mehr trennen."

der alte Mann, seine Arme ausbreitend und sie umsschließend. Mehr vermochte er nicht zu sagen. Rühstung hatte ihm die Sprache benommen. Der junge Mexicaner winkte nun den Mädchen, die kamen, um von ihrer neuen Gebieterin Abschied zu nehmen. — Noch einen Blick warfen Alle auf ihre zerstörte Habe, ihre zurückgelassenen Lieben, und dann trennten sie sich. Rosa, eine junge Indianerin, Tokeah und El Sol mit zwei Eumanchees und eben so vielen Pawnees und Oconees wandten sich gegen Often, die Uebrigen gegen Westen.

## Bwanzigstes Kapitel.

Wie bift Du davon gekommen? Wie kamft Du hieber? Somore bei biefer Flasche, wie kamft Du hieber?

Shakespeare.

Die Natur hat das Land, wohin der Faden unserer Erzählung uns nun führen wird, mit einem sonders baren Charakter bezeichnet. — Großartig und wieder gemein, herrlich und wieder abstoßend scheint sie in einer ihrer Launen dem Geschlechte, mit dem sie ihren Erdball bevölkert, einen riesigen Spielraum hingesworsen zu haben, gleichsam begierig, was die winzigen Kreaturen daraus schaffen würden.

Es steigt der Landstrich, den wir meinen, so düster und abschreckend aus der See und dem Strome heraus, der die gesammten Gewässer von tausend Flüssen und Bächen durch die endlose Niederung fortschwistt, als hätte die Natur dem Menschen in der Gestaltung eines der schönsten Länder der Erde auch einen Nachgessines der schönsten Länder der Erde auch einen Nachgessinsterlassen wollen; so widerlich tauchen die kaum

merklichen Ufer und Geftade aus den unübersehbaren Strömungen auf, und verschwinden wieder im Spiele ber Wogen, die über bas zwergartige Binsen- und Rohrgeslechte hinrollen, im ewigen Kampfe mit bem widerstrebenden Elemente. Ragte nicht hie und ba ein Lager halb vermoberter Baumftämme, von ber Strömung zusammen geschichtet, ober ber Daft eines in der Lehmbank eingestauchten Schiffes empor, so burfte man zweifeln, ob, was man fieht, wirklich Land sey, nachdem man bereits lange in die Mündungen des Missisppi eingefahren. Erst allmählig ge= staket sich bas wüste Chaos zu einem See von Schiff und Sumpf und Rohr, aus bem später etwas Land= schaftahnliches erfteben und Geftaltung erftreben zu wollen scheint, noch Jahrtausenbe erftreben mag, so wie Tausende von Jahren bereits verfloffen seyn mögen, bis die lange und breite Riederung fich bilbete, die gegen Norden so unmerklich anschwillt, und in der weder Hügel noch Thal auf einen gewaltsamen Kampf hindeuten, wohl aber auf ein allmähliges Stilleftehen des Wafferelements, ben zahllofen Fluffen und Moraften und Seen nach zu schließen, die bas ganze Thal so burchfreuzen, bag ber Fuß bes Menschenkindes buchstäblich auf bem flüssigen Elemente ruht. Höher gegen Norden zu erhebt sich endlich ein kanges und breites Hochland, das in mäßiger Höhe längs dem User des Stromes hinzieht, und sich dann wieder in der endlosen Niederung verliert, die unter dem Namen des Mississpithales Tausende von Meilen sich gegen Norden, Oft und Westen hindehnt, und in seinem Busen bequem den größten Theil der Be-völkerung Europas aufnehmen könnte.

Das Land, von dem wir so eben eine Stizze entworfen haben, ist, wie unsere Leser wissen werden, das eigentliche Louisiana, und gewissermaßen die Grundlage des endlosen Mississphithales und mahr= scheinlich des fünftigen großen westlichen Reiches, das die rastlose Hand des Menschen da aufrichten wird.

Länger als ein Jahrhundert hindurch war der un=
geheure Landstrich, Louistana genannt, eine vergessene
und vernachlässigte Colonie geblieben, die mit einer Leichtigkeit abgetreten, eingetauscht und wieder aus=
getauscht wurde, die mehr als hinlänglich die ihr zu=
erkannte geringe Bedeutung beurkundete. Amerikanischer Scharsblick hatte endlich das Auge des großen
Geistes, der damals die Angelegenheiten des schönsten Reiches der alten Welt leitete, auch auf diesen versgessenen Schlupswinkel hingezogen, und dieser, die Schwierigkeiten wohl einsehend, den kürzlich erworsbenen Besitz seinem Volke zu erhalten, zog es weise vor, ihn der nachbarlichen großen Republik als integrirenden Bestandtheil zu überlassen.

Für die Colonie begann feit diefer Einverleibung eine neue Aera, und mit Riefenschritten schien fie nun einholen zu wollen, was fle mehr als hundert Jahre hindurch verschlummert hatte. Wenig mehr als zehn Jahre waren feit diefer Beriode verfloffen, und das Land hatte bereite eine ganz neue Gestalt gewonnen. Schon bamale, bas ift vor fünfundzwanzig bis breißig Jahren, waren bie Ufer bes Miffi= fippi mehrere hundert Meilen entlang mit herrlichen Pflanzungen bebeckt, aus benen prachtvolle Landhäuser hervorragten. Selbst die Hauptstadt hatte fic aus bem unsichern und schlammigen Schlupswinkel einiger tausend Colonisten und Abenteurer zur wich= tigen Sandelsstadt emporgeschwungen, beren Reich= thum bereits die gierigen Blide Großbrittaniens auf fich gezogen hatte. \

Wir haben natürlich nicht im Sinne, in die Ge-

schichte bes letten Rrieges ober auch nur bie Erörterung ber Urfachen einzugeben, welche bie Regierung ber fogenannten brei vereinigten Königreiche veranlaßt haben mochten, ihre Aufmerksamkeit auf biefes neu aboptirte Rind ihres ungefälligen republikanischen Berwandten zu richten und ein frisches Truppenkorps abzusenden, bas bei bem prefaren Stande der Dinge in ber alten Welt baselbst nichts weniger als überflussig gewesen ware, und berühren beghalb biefe Kriegsepisobe nur in so fern, als fie mit unserer Geschichte im Zusammenhange und zur Gestaltung ber von und erzählten Begebenheiten Beranlaffung wurde. Dieses Zusammenhanges wegen wollen wir baber nur kurz erwähnen, daß sogleich nach Beendigung bes sogenannten Bölker-, ober richtiger zu sagen Legitimitätskampfes ein zahlreiches Truppenkorps von ber pprendischen Salbinsel an ben südwestlichen Ruften ber Freistaaten unter ben Befehlen eines ausge= zeichneten Geerführers landete, bas nicht ermangelte, Bagen und Schrecken unter bem guten Bolke bes neuen souveranen Staates zu verbreiten.

Raum schien etwas leichter, als bie Eroberung eines Landes, das von allen militärischen Hülfsmit-

teln so gänzlich entblöst war, und dessen ungeheure Entsernung vom Centralpunkte ber Staaten weder bedeutende Sendungen von Truppen, noch von Kriegs= material durch die weg= und steglosen Wildnisse zu= ließ, selbst wenn diese bei den beschränkten Hülfs= quellen der Regierung möglich geworden wären.

Die Einwohner bes neuen Staates felbst hatten nie einen Rrieg gesehen; ihre einzigen Feinde, die Indianer, maren unter ber herrschaft ber zwei Mächte, unter welchen fle zulett ftanben, burch einige hunbert Barnison-Soldaten im Baume gehalten worden, Die zugleich auch bienten, fie felbst vor einem allenfallfigen Freiheitstigel zu bewahren. Die kleinen Satrapen, die Gunft ober Ungunft hieher gebracht hatte, waren so viel als möglich barauf bebacht gewesen, ihren loyalen Untergebenen jene Scheu vor den bewaffneten Bächtern ihrer belegirten Autorität ein= zuflößen, die in bespotischen Staaten eigentlich ber wahre Schutz der gemißbrauchten Gewalt ift und zur gewünschten Volge hat, bag bie Schützlinge fich so wenig als möglich um die Vertheidigung ihrer personlichen und Eigenthumsrechte kummern. Diefer legitime Grundsat, ber die Bevolkerung ganzer Lan-

ber wie eine Beerbe Schafe betrachtet, war auch hier, obwohl im fleinen Maßstabe, angewendet wor= ben, und hatte natürlich seine Früchte getragen. So groß der Umschwung gewesen, den die Bereinigung des Landes mit den Staaten unter den Bewohnern bereits hervorgebracht, so hatte sich dieser boch vor= züglich nur burch eine größere Thätigkeit in Beurba= rung bes Landes ober durch kommerzielle Unterneh= mungen geäußert; von dem männlichen, unabhängigen Beiste des Amerikaners hatten die gewesenen Colonisten nicht nur wenig ober nichts angenommen, ihr flavisch verborbener Sinn hatte sich auch scheu vor bem überlegenen, aufgeflärteren nordischen Burger, der diese Ueberlegenheit, freilich oft nur zu derb und unumwunden zu erkennen gab, zurückgezogen.

Selbst der bessere Theil der Creolen war von diessem Vorurtheile gegen seine neue Mitbürger nichts weniger als verschont geblieben, und er hatte sich gegenüber dem scharf ausgesprochenen und geradezu gehenden Amerikaner um so weniger gefallen, als er, gegen das öffentliche Leben gleichgültig, des Dienstzwanges gewohnt, in der unbeschränkten neuen Freisheit nur Unordnung und Anarchie voraussah. Als

jedoch diese Besorgnisse innerhalb, der zehn Jahre dieser unbeschränkten Freiheit nicht realisitt wurden, und er allmählig die Bortheile zu begreifen anfing, bie ihm aus ber Bereinigung mit ber mächtig emporstrebenden Republik erwachsen waren, schloß er sich auch mit mehr Entschiedenheit an bas gemeinschaft= liche Interesse, und zögerte nicht, sich zur Vertheidi= gung des Landes herbei zu lassen. Dieß war der befsere Theil; der schlechtere, dem natürlich diese Bor= theile eher Nachtheile schienen, konnte kaum seine Schabenfrende über die Ankunft bes Feindes verheh= len, und der nordische Bürger, der stolz auf ihn herabsah, war ihm weit mehr verhaßt, als der Britte, von beffen Ankunft er wenigstens Veranderung und Demüthigung bes hochmüthigen Republikaners hoffte.

Diese kurzen Andeutungen über den Geist der Beswohner des Staates dürften auch Denjenigen unserer Leser, die mit den näheren Beziehungen des Krieges in Louistana bekannt sind, nicht ganz überslüssig ersscheinen. Unstreitig war es dieser herrschende Geist gewesen, der gewissermaßen den Feind eingeladen hatte, nebst seinen im Norden mit der Republik kämspfenden Armeen, noch von den Küsten der phrenäischen

halbinsel ein zahlreiches Corps herüberzusenden, in ber Hoffmung, burch bie zum Theile migvergnügten Creolen in ben Befit eines Landes zu gelangen, ber ibn zum ausschließenben Geren bes Diffffppiftromes, bes Busens von Mexiko und aller baran gelegenete Länder gemacht haben wurde. Selbst wenn sich ber Befit nicht erhalten ließ, so war die zeitweilige Eroberung der Mühe um so mehr werth, als dadurch die stolze Republik zur Nachgiebigkeit auf anderen Punkten genöthigt worben ware. — Dem Corps, das diese Eroberung nun bewerkstelligen sollte, hatte die Regierung der Staaten, obwohl bebeutende Truppenmaffen im Norden versammelt waren, der ungeheuren Entfernung wegen, nichts entgegenzuseten, als die rastlose Thätigkeit und den erprobten Muth eines Generals, ber sich gegen bie Indianer in ben Staaten Georgien, Alabama und im Gebiete Florida ausgezeichnet hatte, und den Patriotismus, der an das Fluggebiet des Miffippi gränzenden westlichen Staaten, fo wie ber in Louisiana angestebelten Amerikaner, die allerbings burch bie Besignahme bes Schlüffels bes Disffisippi am meisten zu verlieren batten.

Diese Lettern waren, wie gesagt, über einen großen Theil des Landes zerstreut. Ein gewisser Widerwille gegen die etwas laxen französischen Sitten und Ge-wohnheiten, so wie Geringschätzung gegen ihre neuen Mibürger, hatte zwischen ihnen und den südlichen Pstanzern eine ziemlich starke Scheidewand gezogen, die sich auch bei dieser Gelegenheit deutlich aussprach.

Die Nachricht von der Landung der seindlichen Armee hatte auch unter ihnen eine gewaltige Bewegung
hervorgebracht; aber wenn in den untern Theilen Furcht und Schrecken und bei Vielen geheime Freude
die vorherrschenden Empfindungen waren, so war es
hier Unwille und beleidigter Stolz, der vorzüglich
zum Grunde lag. Weniger war es Furcht, ihr Eigenthum zerstört oder ihre Wohnungen geplündert
zu sehen. Ihre sahrende Habe konnten sie leicht auf
einigen Wagen in das Innere der Wälder schaffen,
in die zu dringen auch der verwegenste Feind nicht
wagen durste, und ihre zerstörten Wohnungen würden mit Hülse einiger Nachbarn in kurzer Zeit wieder
hergestellt worden sehn.

Es war daher nicht sowohl Besorgniß, dieses Eigenthum zu verlieren, als Unwille und Jorn, daß fremde Söldlinge eines Mannes, den sie nicht besser bachten, als sich selbst, es wagen dursten, ihr friedliches Land als Feinde zu betreten, und ihnen eine Stadt und ein Flußgebiet wegnehmen zu wollen, die sie ehrlich mit ihrem Gelde bezahlt, und deren sie bedursten, um ihre Produkte zu Markte zu bringen.

Dieser Feinde, gleich reißender Thiere, die in ihr Gehöfte eingedrungen, sich zu entledigen, war eigentlich was man ihre Meinung über diesen Punkt nennen konnte.

Es war an einem hellen frischen Decembermorgen; die Strahlen der Sonne hatten gerade hinlängliche Kraft, die Nebel und Dünste zu zerstreuen, die sich in dieser Jahreszeit über die Flüsse und Seen dieses Landstriches häusig wochenlange hinlagern. Im Countystädtchen von Opelousas gab es einen gewaltigen Auslauf. Es schien wunderbar, woher die viesten Menschen aus der dünne bevölkerten Gegend gestommen waren, und Wer so in die Mitte des Gestränges von Männern, Weibern und Kinder hineinsgeworsen worden wäre dürfte schwerlich errathen haben, was die Veranlassung-dieses plöslichen und sich noch immer mehrenden Zudranges sehn mochte.

Rach bem ichmählichen Trinken, Sanzen, Fechten und ben Bocksfprungen zu schließen, hatte eine Art Rirdweihe fatt; aber es waren auch Waffen zu sehen; ganze Compagnien hatten sich gebilbet, und Jeber hatte wenigstens etwas Militairisches bei ober an fich. Einige hatten Uniformen noch aus bem erften Revolutionsfriege, die nun etwas länger als breißig Jahre am Leben waren, Andere schulterten, stellten fich in Reihe und Glieb, und wurden von einem felbstgewählten Lieutenant in einen Winkel hinein manovrirt, aus dem herauszubringen ihm nur bas Commandowort fehlte. Ein anderes Corps hatte als Feldmufit einen Geiger, ber, wuthenb auf seinen zwei Saiten ftreichend, ftolz neben bem zeitweilig geschaffenen Capitain einherschritt. Die fich' noch nicht an eine Truppe angeschloffen hatten schulterten ihre Stuper, Bogelflinten ober eine alte Reiterpiftole, an ber bloß das Schloß fehlte, und Die, welchen auch diese Bewaffnung mangelte, hatten fich mit einem tüchtigen Anittel verseben.

Dieß waren jedoch nur Außenposten. In der Mitte bes Städichens war dem Anschein nach der Kern der Bürger in zwei dichten Hausen versammelt. Der eine, ber aus den jüngern Männern bestand, hatte sein Hauptquartier vor einer Schenke aufgeschlagen, deren Bestimmung durch eine Art Schild angedeutet war, dessen Malerei, nach unserer sesten Ueberzeugung, weder Denon noch Champollion zu entzissern gelungen wäre. Unter diesem war, für die, welche es lesen konnten, geschrieben, daß hier en TeRtalnMent For man and deas T, Einkehr für Mann und Vieh, zu haben seh. Im Innern dieses Etablissements war eine zweite Geige zu hören, die jedoch, weniger kriegerisch, sich begnügte, den Hopsasa auszusühren und einem Tanze Leben zu geben, der so ziemlich mit dem Marsch der ersten Geige gleichen Schritt hielt.

Die andere Gruppe, allem Anschein nach ernster gestimmt, hatte sich einen respectablern Standpunkt gewählt, und zwar vor einem der Krämerladen des Städichens, der, als Miscellaneen, ein Dupend irdene Krüge, einen Kegel Kautabak, ein Faß Whisky und ein Fäßchen Pulver und Blei enthielt, mit einigen Wolhüten, einigen Paaren Schuhe und einem Schock Messer, Gabeln und Lössel.

Ueber der Thure war ein Bret mit der Inschrift

aufgenagelt: New Store cheap for cash \*), und an ber Mauer bes baufälligen Framehauses war mit Kreibe geschrieben: Whisky, Brandy, Tabacco, Post-office.

Auf einem Baumstumpfe stand ein-Mann, der, seinem neuen Castorhute, frisch gewaschenen Hemdestragen und nagelneuen pompadurrothen Fracke und Beinkleidern nach zu schließen, auf nichts weniger als auf eine der von dem souverainen Bolke zu versgebenden Offizierstellen Anspruch machte. Nache an diesem erhöhten Standpunkte standen einige Andere, deren elegantes Aeußere ähnliche Ansprüche zur Schautrug, was auch die Ungeduld, mit der sie den Redener anhörten, noch mehr bekräftigte.

Verhältnismäßig herrschte hier Rube und Ord= nung, den Lärm der Tanzenden ausgenommen, und ein gelegenheitliches Gebrülle des einen oder des andern Zechers, der im Doppeltschritte durch den Koth hin und her marschirte, mit dem die einzige Straße des Städtchens knietief gepflastert war. Zuweilen wurde auch diese Stille durch die Insurbordination

<sup>\*)</sup> Reuer Laben, wohlfeil für baar Gelb.

ber erwähnten Duafi-Compagnie, die angerhalb des Stäbtdens manövrirte, ober burch bie gellenbe Stimme eines Beibes ober Mabdens unterbrochen, das Afef= ferfuchen, Aepfel und Ciber ausschtie. Alle biese Hinderniffe ichien jedoch die Lunge bes gegenwärtigen Redners für nichts zu achten, und er begann mit einer brüllenben Stimme zu verfünden, wie er diefe "Damned brittish" zuchtigen wolle, die er mehr als. Polfagen verabscheue. Er war gerade im besten Buge, bieses recht augenscheinlich barzuthun, als er burch ein lautes "Hallo!" zweier Rumpane unterbrochen wurde, die bereits lange durch die Straffen geschwantt, und gerollt und gestolpert, sich weit gegen den Walb= faum zu verloren hatten, und nun plöglich so laut zu schreien und so schnell zu rennen anfingen, als es ihr einigermaßen überlabener Buftand geftattete.

Die Worte, "halt, verdammte Rothhaut!" wur= ben deutlich vernommen. Dieß waren natürlich zu interessante Töne, um nicht bei hinterwäldlern an= genehme Empsindungen zu erregen, und so schlichen benn ein Duzend Juhörer den Beiden nach, "just um zu sehen, was die verdammten Narren vor hätten, und warum sie so verteuselten Lärmen machten." Es dauerte nicht lange, so waren Mehrere von demselben löblichen Verlangen getrieben, vielleicht ein tüchtiges Voxen zu sehen, und zuletzt blieben bloß einige dreißig noch um den Redner. Das böse Beisspiel hatte unter den Jüngern schnell und reißend um sich gegriffen: auch in den beiden Corps, die sich dem Waldrande genähert hatten, war Insubordination ausgebrochen, und ein Orittel der exercirenden Mannschaft kam dem Walde zugelausen. — Nur die zweite Gruppe vor dem Krämerladen hielt ernst beisammen.

Ans den dunkeln. Cypressenwäldern, die sich beis läusig eine Viertelmeile vom User des Atchafalaha gegen Süden hinabziehen, war eine Figur zum Vorsschein gekommen, die, nach ihrer Kleidung zu schlies sen, der rothen Race angehörte. Der Wilde hatte sich schew am Rande des Waldes hingeschlichen, um sich der Stadt zu nähern, war aber wahrscheinlich durch den wüssen Lärmen abgeschreckt worden, die Straße herauf zu kommen, und hatte einen Seitensweg über ein Cottonfeld eingeschlagen. Gerade aber, als er die Umzäunung überklettern wollte, hatte ihn das Auge der erwähnten zwei Spaziergänger erfaßt, die, obwohl ihre Köpse bereits ziemlich vom Whiskys

geiste erfüllt waren, kaum den Indianer ersehen hatten, als sie auf ihn zugesprungen kamen. Der Eine hatte jedoch erst sein Bintglas hinter dem Zaun in Sicherheit zu bringen; dann folgte er seinem Vorsläuser, der, ein schnellfüßiger Sohn des Westens, den Indianer bereits in seinen Rlauen hatte. Dieser schien so erschöpft zu seyn, daß er augenscheinlich nicht mehr viel weiter konnte. Der schwankende Zustand seines Versolgers mochte ihm jedoch nicht entgangen seine Versolgers mochte ihm jedoch nicht entgangen sein, und so gab er ihm vorläusig einen Ruck, der den Hinterwäldler der Länge nach in den Koth hinsstreckte. "Halt!" schrie er nun von seiner Lagerstätte auf, "oder ich will Deine Vackenknochen so einrichten, daß Dir das Essen eine ganze Woche vergehen soll."

Der Indianer schien die Sprache zu verstehen und hielt, jedoch nicht ohne sich vorher in einigen Bertheidigungszustand versetzt zu haben, der den sesten Entschluß verkündete, sich seiner Haut zu wehren. Er faßte sein Schlachtmesser und sah keck seinen Berfolgern entgegen, die Beide an ihn herangekommen waren und ihn mit jener mißtrauischen Neugierde maßen, der etwas verdächtig erscheint, und die sich berechtigt glaubt, der Sache auf den Grund zu kommen.

Die Erscheinung eines Indianers in diesen Gegen= ben war nichts weniger als ungewöhnlich, ba fie faum hundert Meilen gegen Nordwesten zu ihre Dorfer hatten, und ihre Ercurstonen sie häufig mehrere hundert Meilen in allen Richtungen ins Land hinein und selbst in die Hauptstadt führten. Ihre sich mit jedem Jahre vermindernde Anzahl hatte ihnen schon seit langen Jahren nicht mehr erlaubt, etwas Feinhfeliges gegen ihre immer naber rudenben weißen Rachbarn zu unternehmen, und ihre gesteigerten Beburfniffe, worunter befonders ihre unerfättliche Begier nach bem toftlichen Feuerwaffer, hatte fie in ber That zu Jagbstlaven der in den Städten und auf dem . Lande zerstreuten Krämer gemacht, die ben Elenben faum den zehnten Theil des vollen Werthes für ihre Felle in Whisky bezahlten. Die Verfolger hatten baber sicherlich keine bose Absicht mit bem armen Wilben; höchstens wollten sie ein Bischen Spaß mit ihm treiben und ein halbes Pint achten Mononge= hala leeren. Wenigstens verfündete bieß der Wiebererstandene, ber, ben etwas unsanften Ruck gar nicht übel nehmend, ihm zubrüllte, ner müsse ein halb

Pint Whisky mit ihm leeren, oder er wolle ihn in seine Tasche steden."

Und sofort nahmen ihn die beiden Hinterwäldler mit jener Familiarität und rücksichtslosen Zuversicht in Empfang, die keinen Widerstand erlaubt und sich ermächtigt glaubt, mit unbezweifeltem Rechte sich in alles einzumischen, was in ihrem Bereiche vorgeht.

"Komm-rother Junge," rief der Zweite, der, gelegenheitlich den schmalen Pfad missend, knietief in den Koth versank, während der Erste, seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, noch in seinen Schuhen stehen konnte.

"Komm! komm! Damn it, wenn Du uns nicht helfen sollst, die vermalebeiten Britten zu bekämpfen und trinken; ei, und trinken!"

Mittlerweile waren auch die Ausreißer der Corps in verschiedenen Graden von Schnelligkeit angekom= men, schon von weitem das aufgetriedene Wild prüsend, das der Zufall so gefällig in ihre Mitte brachte, und nicht unähnlich einer Kuppel Hunde, die nun mit offenem Rachen auf den Fremden losskürzen, den sein böses Geschick so unerwartet mitten in einen Haufen fröhlicher Fuchsjäger hineingeworfen hat.

An den lustigen Brüdern war eine Art unversschämter, jedoch nichts weniger als böswilliger Reusgierde sichtbar. Ohne um weitere Erlaubniß zu fragen, traten sie an den Wilden heran, probirten die Schärfe seines Skalpiermessens, besahen seine Gardesrobe, untersuchten seine Mocassins, und Einer von ihnen stand im Begriffe, ihm seine Kappe ein wenig zu lüsten, um ein näheres Verständniß mit dem neuen, und wie es schien, eben nicht sehr angenehm übersraschten Besucher einzuleiten.

Das Aeußere dieses Ankömmlings, die Wahrheit zu gestehen, war ein wenig sonderbar. Eine Fuchsfellkappe bedeckte seinen Kopf bis über die Ohren herab und verhüllte sorgfältig seine dunkelblonden Haare; aber der etwas lange Flaum auf seinen Lippen machte diese Verkleidung nur um so auffallender. Sein Hirschsellwamms verrieth einen Wilden, aber die Beinkleider einen gezähmten. Auch einer seiner Mocassins, den andern hatte er wahrscheinlich verloren, war von indianischen Händen gearbeitet; eine seiner Wangen hatte noch immer Spuren der rothen und schwarzen Kriegersarbe, aber die andere war nur noch zur Hälfte gefärbt, und seine Hände Weiß und bloß von der Sonne verbrannt. Die blauen Augen, halb muthwillig, halb trozig, hoben jedoch allen Zweisel; diese konnten unmöglich einem Wilden angehören, wenn auch seine blühenden vollen Backen und der regelmäßig geformte Mund dieß zugelassen hätten. Der Haufe starrte ihn mit der Berblüfftheit an, die Einzelne aus ihnen vielleicht ergrissen hatte, wenn sie ein Dickicht drangen, in der Hossung, einen setten Hirschood zu sinden, und statt dessen einen brummenden Bären auf sich zuschreiten saben.

"Ich sollte meinen, Ihr habt mich genug besehen;" hob nun ver Wilde in einem humvristischen Tone an, der halb Scherz, halb Unwillen verrieth, während er einem keden Hinterwäldler mit der flachen Klinge seines Wessers über die Hand schlug, deren warzige, rauhe Hornhaut eher den Tapen eines Alligators, als eines Menschenkindes, anzugehören schien, und die es wieder versucht hatte, seine Kappe zu lüsten und seinen Haarwuchs zu besehen.

Es war, wie unsere Leser nun errathen werden, unser junger Britte, der vom indianischen Lauser auf den Pfad der Coshattaes geführt, sich endlich durch die zahllosen Sümpse, Flüsse und Wälder, mit denen

diese Landschaft so überflüssig gesegnet ift, hindurch gearbeitet hatte. Die kalte ober verhältnigmäßig tältere Jahreszeit und ber niebere Wafferstand ber Sumpfe und Fluffe, von benen viele ber erfteren gang ausgetrocknet und in Wiesen umgewandelt waren, hatten ihn auf seiner Irefahrt begünstigt; sonft burfte er schwerlich je die Ufer des Atchafalana gesehen haben. Er hatte von wilben Gansen und Enten mährend ber brei letten Wochen gelebt, die er getöbtet und gebra= ten, so wie ihn die Indianer gelehrt hatten, und war fo eben aus der Wildniß gedrungen. Die gewaltig langen Goliathegestalten ber hinterwälbler, ihre icharfen Augen und fonnverbrannten Gefichter und Die langen Dolche mit Schaften von hirschorn hatten ihm vermuthlich eben nicht fehr einlabend geschie= nen, und fo groß auch seine Sehnsucht mahrscheinlich war, wieber in civilifirte Gesellschaft zu gelangen, so mochten die Leute, die er vor sich hatte, ihm boch wieder ziemlich die Luft benommen haben. Er hatte fich demnach seitwärts gewendet, aber zu spät. Uebri= gens ichien ihn sein Zusammentreffen eben nicht son= berlich in Berlegenheit zu segen, die franke; etwas zudringliche Familiarität der hinterwäldler ihn viels mehr zu unterhalten.

"Und Damn it!" rief Einer nach einer langen Pause, während welcher Alle ihn ausmerksam und selbst mißtrauisch betrachtet hatten; "wer ins T—Is Namen send Ihr? Ihr send keine Rochhaut?"

"Nein, das bin ich nicht," versetzte der junge Mann luchend. "Ich bin ein Engländer."

Er sprach die letten Worte im furzen, etwas determinirten Tone und allenfalls mit bem. Gewichte eines Barons ober Grafen, ber, in einer seiner violen großartigen Gemuthsaufwallungen, seine Bauern incognito zu überraschen und biefes nun auf einmal abzulegen für gut finbet. Aehnliche Gebanken ichienen ihn zu burchkreuzen; wenigstens zeigten feine munter und fed über bie Menge hingleitenden Blide eine gewiffe Behaglichkeit und Neugierbe, wie wohl die Erklärung aufgenommen werden dürfte, einen gewiffen Rigel, ein Ueberlegenheitsgefühl, bas John Bull gerne zu Tage förbert und das er damals auch Bruber Jonathan empfinden ließ, bas aber feither ganz verschwunden und einer gewissen neibischen Unbehaglichkeit Plat gemacht hat, die, ungeachtet bes

Hohnes, in den sie sich kleidet, ein sicherer Beweis der seinerseits dem gehaßten Brudet Jonathan zuge= standenen Ueberlegenheit sehn dürfte.

"Ein Engländer!" wiederholten zwanzig Stimmen, wein Brittischer" die Uebrigen, und unter Diesen ein junger Mann im pappelgrünen Fracke, der so eben angekommen und zwar, wie es schien, mit einer Eils fertigkeit und Wichtigkeit, die sich gewaltig fühlte.

"Ein Britte? das ist jedoch nicht Eure einzige Empfehlung?"-schnarchte der Zeißiggrüne den jungen Mann an.

Dieser warf einen Seitenblick auf den Sprecher, der vierschrötig ihn mit seinen Lobsteraugen maß und augenscheinlich nichts weniger als freundschaftliche Gesinnungen hatte. Dann sprach er im hingeworfenen Tone: "Für jest ist dieß meine einzige."

Was immer die Gebanken des grünen Mannes gewesen sehn mochten, und sie waren sicherlich nicht freundschaftlich, die Uebrigen schienen diese nicht zu theilen. Die Art Ueberraschung, auf die er vielleicht gehofft hatte, war nun freilich nicht zu sehen, sie war eher ungünstiger Natur; aber bald schien sie einer gewissen Reugierde zu weichen, die augenscheinlich erforschen wollte, was ben jungen Renschen so mitten in diese beinahe undurchdringlichen Sümpse und Wälster gebracht habe. Vielleicht hatte sich auch das schlummernde Band der Verwandtschaft für ihn, der vom Bolke ihrer Väter abstammte, geregt. Die Wenge schien wirklich für einen Augenblick vergessen zu haben, daß der junge Mann, der vor ihr stand, ein Glied der Nation seh, mit der sie im Kriege beschselten und deren Truppen so eben seindselig an ihren Küsten gelandet. Allmählig mochten sie sich jedoch erinnern; und ihr Mißgriff, statt eines Indianers einen Britten zu sehen, beschleunigte wahrscheinlich den Gang ihrer etwas langsamen Gedankenversbindung.

"Und Damn it, wie kommt Ihr hieher, nach Opelousas?" fragte der grüne Mann wieder.

"Auf meinen Füßen," versetzte der Jüngling spöttisch.

Der Spaß gestel jedoch nicht.

"Junger Mensch!" sprach ein zweiter, etwas ält= licher Mann, "Ihr sehd im Staate Louisiana und seht hier Bürger ber vereinigten Staaten von Amerika vor Euch; dieser Mann da," auf den Grünrock zeigend, "ist Constable; Spaß und Spott sind hier am unrechten Orte."

"Ich komme vom Bord meines Schiffes, benn"—
"Bom Bord seines Schiffes," wiederholten Alle,
und ihre Stirnen runzelten sich zusehends, und es
entstand ein dumpses Gemurmel.

Die Nenigkeit von der Landung der brittischen Aruppen war so eben in dem Städtchen angelangt und mit dieser auch die unwillkommene Post von der Wegnahme der amerikanischen Kanonenboote durch die brittischen an den Pässen des Wississppi. So gering dieser Verlust im Vergleiche mit den glänzenden Siegen war, die auf dem Champlain und Erie und auf der hohen See bei jedem Zusammentressen über die brittischen Kriegsschisse ersochten worden waren, so hatte dieser Unfall doch eine allgemeine Verstimmung hervorgebracht und den nationalen Unwillen aufs höchste gesteigert.

Der Constable trat mit einigen Männern auf die Seite und sing an, leise zu sprechen. Zuweilen siel sein Blick hinüber auf den Jüngling, gleichsam als wolle er sich kräftigen, in dem, was er wahrscheinlich an ihm zu sehen glaubte. Man hatte ihn aufmerksam

angehört, und Mehrere schlichen sich heran an den jungen Mann und maßen ihn gleichfalls mit scharfen, verdächtigen Blicken, als wollten sie durch eigene Ueberzeugung prüfen, was über ihn gesagt worden.

Auffallend war übrigens die Umwandlung in dem Betragen der Hinterwäldler nach diesem kurzen Wortswechsel. Die derbe Familiarität, mit der sie ihn anfangs empfangen und gemustert hatten, die freundsliche und neugierige Rückstosigkeit ihres Benehmens hatte plötzlich einem kalten, zurücksoßenden Widerwillen Platz gemacht. Ihre, launisch frohen Mienen hatten einen kalten, stolzen Ernst angenommen, und sie maßen ihn mit mißtrauisch prüsenden Augen.

"Fremdling!" sprach der Constable in einem be= fehlenden Tone, "Ihr send eine verdächtige Person und müßt uns folgen."

"Und Wer seyd Ihr, der Ihr Euch anmaßt, mir den Weg zu sperren?" fragte Dieser.

"Was ich bin, habt Ihr gehört. Was diese Wean= ner find, sehet Ihr: Bürger der vereinigten Staaten, gegenwärtig im Kriege mit Eurem Lande begriffen, wie Ihr wahrscheinlich wisset." Der zeisiggrüne Würbenträger sprach diese Worte nicht ohne Würbe und mit einem Nachbrucke, ber den jungen Mann mit einem etwas weniger höhnischen Blicke auf den neuen Castorhut und die grünen Beinkeider sehen machte.

"Wohlan, ich folge, hoffe jedoch, sicher unter Euch zu fenn," sprach er.

"Das werdet Ihr bald sehen," sprach ber Constable trocken. Und mit diesen Worten ging der Zugdem Städtchen zu.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Sacte! Sacte! Wir wollen noch ein wenig mehr hören.

Shatespeare.

Das Countystädichen Opelousas zählte zu der Zeit, in welche umste Erzählung fällt, zwölf hölzerne Häusser, von denen die Mehrzahl aus gezimmerten Baumstämmen aufgeführt, einige jedoch mit Mörtel besworfen und grün übertüncht waren. Unter diesen letztern war das des Friedensrichters oder, wie er schlechtweg genannt wird, Squire.

Die plogliche Veränderung, die im Haufen vor= gegangen war, ichien eben fein fehr gunftiges Borbebeutungszeichen für ben guten Empfang von Seite der Magistratsperson zu senn, vor die der Jüngling, wie er wohl sah, geführt werben wurde. Er hatte anfangs bas Benehmen ber buntscheckigen hinter-\*wäldler als die unzeitige Ausgeburt einer roben Will= für betrachtet, bie fich gerne einen Scherz auf Roften eines verirrten Reisenben erlaubt; aber ber Ernst und die finftere Gravitat, mit ber fie haftig bie Gaffe, bie noch größtentheils aus umgaunten Gartenftuden bestand, hinaufschritten, bie verbächtigen Blicke, mit benen sie ihn maßen, und vorzüglich bie Entfernung, in welcher fich Jeber halten zu wollen ichien, weiffag= ten immer unangenehme Auftritte.

Als sie zwischen ben ersten Häusern angekommen waren, wurde die Feldmusik hörbar, und gleich darsauf kamen die zwei Compagnien der rothen, grünen, gelben, blauen und schwarzen Hinterwäldler im Sturmschritte, ernst und beinahe seierlich, durch den Koth angestolpert, die zwei Geiger eben den Yankee Dooble ausschnarrend. Einen Augenblick sturte der Britte über den wirklich grotesken Auszug, und dann

١.

schlug er ein lautes Gelächter auf. Riemand schien jedoch seine Lachlust zu theilen. Als sie dem Hause des Squire zukamen, schloß eben der Sprecher auf dem Baumstamme seine Rede, und die Zuhörer drängeten sich nun mit den Exerzirenden heran, um die Ursache dieses Auszugs zu hören. Ungeachtet des scheindar tollen Treibens war jedoch nirgends Zügelstofigkeit oder Rohheit zu bemerken; im Segentheil, es war eine Ordnung eigener Art sichtbar, die troß der herrschenden Ungebundenheit überall hervorleuchtete.

Das ganze Städtchen war nun vor dem Hause des Squire versammelt, als der Constable die Thüre öffnete und seinen Gesangenen zuerst einschreiten ließ. Die erwachte Neugierde sing nun an zu drängen, und die Zurücksehenden drückten so gewaltig auf ihre Bordermänner, daß das windig aussehende Frame= haus so ziemlich in Gesahr kam, mit seinen Bewoh= nern weiter geschoben zu werden: so wie jedoch die Thüre geöffnet war, rief der Constable dem Hausen zu: "Männer! der Squire sitzt beim Frühstück," und die Menge wich augenblicklich zurück.

Auf unsern Britten schien dieses vereinte Vordrin= gen und plötliche Zuruchweichen ber berben Hinter= wäldler wieder einen angenehmen Eindruck zu machen. Er hatte jede Regung und Bewegung des Haufens mit einer Ansmerksamkeit und Neugierde beobachtet, als wenn er, seiner eigenen Lage vergessend, nur auf diese bedacht gewesen wäre. Beinahe schien es, als ob er es sich zur Aufgabe gemacht hätte, zu sehen, was denn eigentlich aus Menschen geworden, die seines Landes gepriesenen Schutz von sich gestoßen, und auf eigene Rechnung zu hausen angesangen hatten. Der Constable blieb mit den zwei Männern, die ihn zuerst entdeckt, in der Stube.

"Männer! wollt Ihr mit uns halten?" sprach der gebräunte, ältlich, aber kernhaft aussehende Friedens=richter.

"Diesem Frembling ba wird vielleicht Eure Einladung willtommen sehn," sprach der Erste, der sich einen Sessel nahm und sich niederließ.

Die Andern folgten seinem Beispiele.

"Sest Euch, Mann," sprach ber Friedensrichter zum Gefangenen, ohne jedoch von seinem Teller aufzublicken, der, mit Schinken und Eiern beladen, ihm allem Anschein nach volle Beschäftigung gab. "Helft Euch zu — was auf dem Tische ist" fuhr er fort. — "Altes Weib! eine Tasse."

Das alte Weib, ober weniger hinterwäldlerisch zu sprechen, die Hausfrau, füllte eine Tasse mit Kassee, und eine der Töchter legte ein Couvert zurechte, das ein Negermädchen gebracht hatte. Alles ging so sormell vor sich, und es herrschte eine Gravität, eine ursprüngliche Artigkeit in der Stude, die unsern jungen Mann allmählig mit einem gewissen Respekt für seine neuen Bekannten zu erfüllen begann, deren Außenseite zwar nichts weniger als polirt war, aber einen ruhig sessen, männlichen und sich stets gleich bleibenden Sinn verrieth. Als der Wirth seine Einsladung wiederholt hatte, griff sein Gast mit einer leichten Berneigung zu.

whelft Euch zu was beliebt, " sprach ber Squire zu ben drei Männern, auf den Seitentisch weisend, auf dem mehrere Bouteillen mit Nadeira, Port, Cognac und Whisky standen. Diese winkten lachend und füllten sich Gläser, aus denen sie die Gesundheit des Squire, seiner Frau und Familie tranken, ohne die des jungen Mannes zu vergessen, den sie so eben in vielleicht unangenehme Verwickelungen zu bringen

gekommen waren. Ein Fremder, der plötzlich einsgetreten und die verschiedenen Personen ruhig mit ihren Frühstücken beschäftigt oder ihren Toddy trinken gesehen, dürfte schwerlich errathen haben, weshalb diese Menschen gekommen, so sormell, langsam, bedächtig und gleichmüthig waren die Bewesgungen der verschiedenen Parteien.

Die Frau warf von Zeit zu Zeit einen flüchtigen Blick auf den jungen Mann herüber, dem das wirklich treffliche Frühstück wohl zu behagen schien, und zwei erwachsene, allerliebste Mädchen schienen die Maka=rellen auf ihren Tellern nicht mehr zu sehen; der Squire jedoch saß standhaft da und vollbrachte seine Morgenausgabe mit einer Langsamkeit, die bewieß, daß er jedem Geschäfte seine Zeit zumaß.

"Die Wahl ist doch noch nicht vorüber?" fragte er endlich.

"Nein," sprach ber Constable. "Mein Bruder hat so eben seine Anrede beschlossen." Er begleitete seine Worte mit einem stechenden Seitenblicke, der verrieth, daß er nichts weniger als zufrieden mit dem neuen Abenteuer seh, das seinem Bruder die Hälfte seiner Zuhörer entführt hatte.

Eine andere viertelstündige Pause erfolgte, und während dieser endete die Mahlzeit. Als der Tisch abgeräumt war, stand der Squire auf und, die Thüre öffnend, ließ er so viele der anßen Stehenden herein, als das Innere bequem sassen konnte.

"Und nun Constable," sprach er, indem er zugleich ein Korkdintenfaß mit einem Buche Papier auf einem Seitentische zurechtlegte; "was gibts nun wieder, und Wer hat etwas anzubringen?"

"Diese zwei, Mister Joe Drum und Sam Slab," sprach der Unterbeamte, "werden Euch das Nähere sagen, und zwar Mister Ive Drum als der Erste, der den Gesangenen gesehen und angehalten."

Der werthe, durch den Offizialen bezeichnete Mister, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, nahm einen ungeheuren Klumpen Kautabak aus seinem viereckigen Munde, warf ihn in das Kaminseuer und begann dann seinen schlichten ungekünstelten Vortrag: wie er auf den Fremdling ausmerksam geworden war, und wie Dieser durch allerlei Wendungen ihm zu ent-wischen gesucht hatte.

Der Friedensrichter besah nun zum ersten Male den Angeklagten, der schweigend und gefaßt vor ihm stand, und beffen Gesichtszüge sich nur zuweilen in ein unmerkliches Lächeln verzogen.

Der Zweite der Hinterwäldler entledigte seinen Mund eines ähnlichen Tabakkumpens und bekräftigte die Aussage des Erstern so schnell, als die Schwere seiner Zunge es nur immer zuließ.

"Sam," sprach der Friedenstichter zwischen hinein. "Ihr send wieder so arg befossen als je, und noch gestern, als ich Euch aus dem Alligatorsumpse herauszog, verspracht Ihr mir sest und theuer, die nächsten sechs Wochen keinen Whisky mehr anzuschauen."

"Und Damn it, wenn ich mein Wort gebrochen,"
versetzte der Erzzecher. "Ich habe meine Augen zus
gedrückt, fragt einmal Ioe Drum, und so solltet Ihr
thun, Damn yo! Aber diese Fips und Levies,"
sprach er, indem er einen schmutzigen Lederbeutel mit
kleiner Münze auf den Tisch warf und schnell wieder
zu sich steckte, "müssen noch wandern, daß die Britz
tischen ihn mit gelben Füchsen wieder füllen."

"Ja Die werden Euch etwas munzen," sprach ber Friedensrichter. "Unter anderm laßt Euer gottes= lästerliches Fluchen bleiben, sonst buß ich Euch."

"Ihr mich buffen ?4 grinste Sam. "So mögt Ihr,

und dürftet dabei reich werben, ja und eine Rugel nebenbei in Euern Wanst friegen."

"Nicht so vorschnell, Sam! Ihr werdet mich nicht erschrecken," sprach der Friedensrichter ernst und scharf, das mich besonders betonend. "Wenn ich Euch nochmals slucken höre, so buß ich Euch."

Die Dritte ber Hauptpersonen, nämlich ber Conftable, schien nun gesonnen, seinen Beitrag zur Beträftigung ber Aussagen zu liefern; doch von mehrern Seiten war zu hören: "ehrlich Spiel, Dick!
Ihr sehb zuletzt gekommen, und wist vom ganzen
Vorfalle gerade so viel wie des Squires Kate."

"Ich bin aber Constable und meine" —

"So send Ihr," unterbrachen ihn mehrere Stimmen, "und als solcher habt Ihr Eure Pflicht gethan; mehr müßt Ihr aber nicht thun wollen."

Des Friedensrichters Miene hatte allmählig ben Ansbruck von Zweisel und Verlegenheit angenommen, ben man allenfalls einem Manne zu gute halten kann, ber, gewohnt, sein tägliches Geschäft langsam und methodisch zu vollbringen, sich nun auf einmal bemübigt sindet, einen Gegenstand von weit größerer Wichtigkeit zu verhandeln, als ihm noch je vorgekommen

sen mochte. Es schien als ob er unschlüssig sen, was er aus bem jungen Abenteurer machen folle. Die indianischen Rleidungsfragmente ausgenommen, hatte er nichts an fic, bas ihn verbächtigte. Zwar kannte er ben Gefangenen nicht näher; aber was er an ihm fah, war nicht von der Art, die Vermuthungen zu befräftigen, die fein Aufgreifen und feine Ber= fleidung veranlagt hatte. Er lachte heiter und forg= los, blickte fröhlich umber und mufterte die Hinter= wäldler vom Ropf zu ben Füßen mit einer Neugierde, bie nur zuweilen in Spott übergeben zu wollen schien. Dabei hatte sein Aeußeres, ungeachtet der nichts. weniger als zierlichen Metamorphose, einen Anstand, ber vortheilhaft für ihn sprach. Freilich konnte seine Unbefangenheit auch erkunftelt feyn, und eben hinter biefem Anftand etwas nur um fo Gefährlicheres fteden; dies schien jedoch bei seiner Jugend nicht wahrschein= lich. Aber solche Fälle gab es voch, vielleicht waren fte dem Friedensrichter felbst in einem Lande vorge= kommen, bas seit den letten zehn Jahren gewiffer= maßen ber Sammelplat von Aventuriers aller Art geworden war.

Der gute Mann war in fichtlicher Verlegenheit

und fratte sich zu wiederholten Malen hinter ben Ohren. Einige Male hatte er einen Pack gedruckter Papiere aufgegriffen, sie aber unwillig wieder auf den Tisch geworfen.

Endlich sprach ex: "Fremdling, könnt Ihr etwas zu. Eurer Vertheibigung sagen?" Sein Auge siel bei diesen Worten ermunternd auf den Jüngling.

"Ich weiß nicht, worin die Anklage besteht."

"Ihr habt sie gehört," versetzte der Friedensrichter etwas schnell, "ich will sie Euch aber wiederholen. Diese zwei Männer da und der Constable im Namen des Staates sagen, daß Ihr ein Spion send, verstleibet, und gekommen, um das Land auszuspähen und die Rothhäute gegen uns auszuhezen."

Der junge Mann warf einen unwilligen Blick auf die beiden Ankläger, aber er schien nicht überrascht ober verlegen. "Das ist eine verdammte" — platte er heraus, ohne jedoch das letzte Wort aussprechen zu können, denn der Squire, der ausmerksam in seinem Gesichte gelesen hatte, siel ihm mit einem donnernden "Halt!" in die Rede.

"Ich habe nicht Luft, mein Haus in einen Tummel= plat verwandelt zu sehen. Ihr mußt Eure Zunge in Acht nehmen, junger Mann, wenn Ihr mit ameristanischen Bürgern rebet, das sind keine Britten. Wenn Ihr Euch gehörig ausweisen könnt, Wer-Ihr send, und wie Ihr zu Euern indianischen Kleidungsstücken gekommen, dann wohl; wenn nicht, so muß ich Euch ins Hauptquartier ober auf das nächste Despot senden.

"Der alte Hickory läßt ihn die erste Stunde baus meln, " meinte Einer.

"Damn old Hickory; wollte, er wäre bereits wies ber, wo er hergekommen;" siel ein Zweiter ein.

"Wag ich erschossen werden, wenn der alte Hickory nicht mehr ehrliches Blut im kleinen Finger hat, als ein Pferd schwemmen würde," schwor ein Dritter.

"Haltet Eure Mäuler," sprach der Friedensrichter, "und laßt mal hören, was der Junge da zu sagen hut. Also, pro primo, Wer send Ihr, und was send Ihr?"

"Ein Engländer; mein Name, James Hobges, Midschipman auf der Fregatte der Donnerer."

"Ein Britte, James Hodges, Midshipman auf dem Donnerer," murmelten Alle.

Der Friedensrichter maß den Midschipman mit einem besorgten Blicke und schüttelte den Kopf.

"Wohl," sprach er, nachdem er die Aussage zu. Papier gebracht hatte.

"Wie send Ihr aber nahe an dreihundert Meilen tief ins Land gekommen? Doch nicht wie der Flying Dutchman auf Eurer Fregatie?"

"Nein," versetzte der junge Mann lachend, "aber unser Capitain, mit der Sondirung der Misssschpismündungen beauftragt, hatte Einigen von uns die Erlaubniß zu einer Schildfrötenjagd gegeben. Auf dieser und dem Austernfange waren wir begriffen, als der Seeräuber von Barataria uns übersiel und in sein Vort schleppte. Ich habe mich zur Nachtzeit gerettet. Was aus meinen Gefährten geworden, weiß ich nicht."

"Vom Seeräuber von Barataria gefangen genom= men, "riefen wieder zwanzig Stimmen.

Der Name des Seeräubers von Barataria, der die Küste seit so langer Zeitcher unsicher gemacht, erregte ein allgemeines Verlangen, etwas mehr von ihm zu hören.

"Laßt 'mal etwas von dem Kerl hören," rief Einer.

"Halt's Maul, sage ich Euch!" rief wieder ber Friedensrichter. "Wir haben keine Zeit Geschichten

anzuhören, gibt mir diese Kopfbrechens genug. — Und kömmt Ihr von der Insel Barataria gerade herauf in diese Gegend?" fragte er.

"Nein," erwiederte der Gefangene, "ich entkam in einem Bovte, das ein starker, südöstlicher Wind tief in den mexicanischen Busen führte."

"Und da kommt Ihr her?" fragte der Squire kopfschüttelnd.- "Doch, woher diese indianische Kleidung?"
"Ich traf auf einen indianischen Stamm, der mich
damit versehen:"

"Und von diesem habt Ihr Euch auf den Weg her auf den Atchafalana zu gemacht?" fragte der Squire wieder, noch immer kopfschüttelnd.

- "So habe ich," war die Antwort.

"Ich will es niederschreiben; lieber Mann," sprach der Friedensrichter, "obwohl ich Euch versichern mag, daß unter Millionen nicht zehn es glauben werden. Hört einmal. So Piele ihr unten am Balize send, und wäret Ihr Hunderttausend, so hat Reiner von Euch so viel noch gelernt, um von der mexicanischen Grenze oder einem Indianerstamme den Weg herzussinden. Hört Ihr; da sind keine Fahrstraßen und Meilenzeiger zu sehen. Da stedt etwas Anderes das hinter.; zudem, diese indianische Aleidung ist so schlecht nicht. Ich kenne keinen Stamm, der so etwas wegzugeben reich genug wäre. Wie heißen die Indianer, bei benen Ihr Euch aufgehalten habt?"

"Das kann ich nicht sagen, " erwiederte der Jüngling.

"Das muffen wir aber wissen," versicherte ber Friedensrichter.

"Ich kann es nicht sagen; es gibt so viele Stämme, Coshattaes, Sabiner und wie sie heißen."

Alle horchten hoch auf.

"Ihr wist den Namen der Coshattaes und Sabiner, und nicht Derjenigen, bei denen Ihr Euch aufgehalten habt?" fragte der Friedensrichter. "Das ist
sonderbar; und diese Indianer sollten Euch eine Rleidung gegeben haben, die zum wenigsten zehn Dollars
werth ist? Hört, das ist eine kisliche Geschichte, ich
versichere Euch. Die Coshattaes und Sabiner, wenn
ste alle ihre Habseligkeiten zusammen nähmen, sind
nicht im Stande, Euch zu geben, was Ihr am Leibe
habt. Eure Geschichte mag gut genug sehn, um bei
Euch zu passiren; aber hier bringt die Anklage, die
daraus hervorgeht, Euern Kopf in Gesahr."

"Seph so gut, lieber Friedensrichter," sprach ber Britte lächelnd, "so schwell als möglich meinen Fall im Hauptquartier anzuzeigen. Das Uebrige wird sich bann finden."

"Im Hauptquartier?" wiederholte der Friedensrichter, der den jungen Mann verwundert angesehen
hatte. "Hört einmal, Ihr stellt Euch das ein wenig
leicht vor; aber wenn Ihr wüßtet, Wer darin besehligt, dann würdet Ihr wahrscheinlich nicht so vorschnell
sehn. Der haust mit den Erevlen, "brummte er seitwärts, "als wenn sie seine Neger wären; was wird
er erst mit Fremden thun! Und sonst" — fragte er,
sich nochmals an den Gefangenen wendend — "habt
Ihr nichts vorzubringen?"

"Bloß," versetzte ber Britte lachend, "daßich nicht, wie meine zwei Ankläger angegeben, verdächtig in der Rähe Eurer Stadt umhergeschlichen, und von ihnen während meines Spionirens gefangen genommen worden bin. Wan ist eben nicht in einem Zustande, Andere zu fangen, wenn man selbst nicht auf den Beinen stehen kann. Ich habe mich freiwillig gestellt."

"Und wahr ifts auch noch, " schrie der erfte An-

kläger; "ich hab' einmal zu viel gelaben, das ist ganz richtig. Laßt'n laufen Squire; ein Spion mehr ober weniger wird keinen Unterschied machen; laßt sie nur kommen die Rothröcke, wir wollen ihnen die Felle gerben, daß sie's Heimgehen vergessen sollen."

"Ei und die Proklamation des Generals, « erwieberte der Zweite, udie da fagt, daß jede verdäcktige Person angehalten und an die Militärbehörde eingeliefert werden soll!"

"Geht uns nichts an," versetzten mehrere Stimmen. "Sie ist vom Generale ausgegeben, und der hat einen Quark im Staate und freien Männern zusagen, die nur den von ihrer Legislatur gegebenen Gesetzen gehorchen sollen; was meint Ihr, Squire?"

"Gewiß," versetzte Dieser, "der General hat hier nichts zu besehlen; aber die Constitution selbst hat für den Fall gesorgt. Es bleibt nichts weiter übrig," sprach er leiser zu den Seinigen, "als den Jungen hinüber zu senden. Es thut mir leid, daß ich mithelfen soll, ihn in die Psütze hineinstoßen; er sieht wahrlich so wacker aus wie irgend Einer, der in seinen eigenen Schuhen steht."

"Imger Mann," wandte er fich zum Gefangenen,

Berkleibung aufgegriffen worden, die allerdings vers bächtig ist. Ihr sepb, nach Eurem eigenen Geständenisse, zur Flotte gehörig; beides zwingt mich, Euch unseren Militärbehörden zu überantworten. Es ist ein hartes Gesetz für ein freies Land, aber es ist nur in Kriegszeiten. Wäret Ihr kein Britte, dann möchte ich durch die Finger sehen. Und setzt Euch nun nieder und helst Euch zu einem Glas Wein oder Rum, was Euch beliebt."

Der Britte bankte mit einer leichten Verbeugung, trat zum Schenktische und trank auf die Sesundheit seiner neuen Bekannten. Sein ganzes Benehmen bezeugte, daß er mit seiner Behandlung sehr zusrieden war. Und wirklich war in der Prozedur des Friedenszrichters, ungeachtet des starken Beigeschmacks hinterzwäldischer Manieren, eine Offenheit und Viederkeit, die nicht sehlen konnten, ihm Vertrauen zu seinen neuen Bekannten einzuslößen. Er schien sich gewisserzmaßen zu Hause zu fühlen; die Menschen um ihn herum waren so natürlich, so ungekünstelt, und das bei so vollkommen gesetzlich und über ihre Interessen ausgeklärt; sie schämten sich ihrer Blößen so wenig,

daß fie nothwendig dem Unbefangenen in vortheilhaftem Lichte erscheinen mußten. Er hatte vielleicht einen arroganten Pöbelwit und robe Schimpfworte befürchtet; ftatt biefer war ihm eine Behandlung zu Theil geworden, die zwar nicht ohne ihre berben Ruancen, aber im Grunde so angemessen war, wie er fie nur in feiner unangenehmen Lage wunschen konnte. Es war viel Rauhes, aber nichts Pobelhaftes zu sehen gewesen. Zwar konnte er noch immer bas Lachen nicht verbeißen, wenn er an die militä= rische Promenade bachte; aber der starre republika= nische Ernft, ber selbst in diesem grotesten Spektakelaufzuge vorherrschte, und die mannlich gebraunten Gefichter, in benen wahrhaft friegerischer Born blitte, gaben ihrem ganzen Wefen einen ganz eigenthumlichen Anstrich, bet burch eine formelle und ihrer Burbe be= wußte Gravitat und ihre scharf gezeichneten Phyfiog= nomien fehr gehoben wurde. Der erste Anblick gang freier und trot ihrer Rauhheit innerhalb ber Gefetlichkeit verbleibender Menschen machte ihn augenscheinlich ftugen, indem er ihn allmählig bas innere Wesen republikanischen Lebens ahnen zu laffen schien.

Der zeitweilige Verwährungsort bes Gefangenen

wurde nun zwischem dem Friedensrichter und dem Constable der Gegenstand der Unterhaltung. Der Sheriss war abwesend, und das Countygesangniß, in dem zuletzt eine Sklave gesessen, det entwischt war, ohne Schloß und Riegel. Der Squire endete die Constultation mit der Zusicherung, daß er für die Sichersheit des Gesangenen Sorge tragen wolle. Und als die Männer dieses gehört, so täumten sie die Stube. Nicht lange, so erhob sich der Lärm von neuem. Zur alten Geige und türkischen Trommel hatten sie eine schottische Kseise gesellt, und mit dieser ohrzerreißenden Musik paradirten sie nun truppweise die Straße hinab so ernsthaft, so steis und stattlich, als wenn es gerade auf den Feind los ginge.

"Hol der Henker das verdammte Schreibwerk,"
schrie plötlich der seiner, Samuel gegebenen Warsnung vergessende Squire. "Da soll ich nun schreiben!
und so wahr ich lebe, ich weiß nicht, wie ich die Worte
zu stellen habe, um dem armen Jungen nicht wehe zu
thun. Höre ein Mal, ich wollte wetten, Ihr könnt
mit dem Sänsekiel so wohl umgehen, als Einer; wie
wär's, wenn Ihr den Plunder aussetzet?"

"Welchen meint Ihr, Squire?"

"Je nun, die Evidenz wegen Eurer Gefangenneh-

"Ihr meint den Casus apprehensionis," versetzte der Britte, über die sonderbare Zumuthung laut lachend, nun noch sein eigener Gerichtsschreiber zu werden.

"Ihr habt Zeit," sprach der Mann, "sest Euch just nieder, hier ist Dinte, Veder und Papier, und schreibt klar und verständlich, und denkt daran, daß es um Euren Kopf geht."

"Glaubt Ihr," versetzte der junge Mann lachend, "sie würden es wagen, einem Britten zu nahe zu treten, wenn eine brittische Armee vor ihren Thoren steht?"

"Nein! hört einmal den Jungen, "sprach der Squire, "das kommt mir spaßhaft vor; wagen, einem Britten zu nahe zu treten! Höre, wenn Du der General en Chef Eurer Armee selbst wärest, um so eher hingest Du, versteht sich von selbst, wenn der Verdacht, in dem Du stehst, gegründet befunden würde. Nein, junger Mann, Du kennst uns nicht, das sehe ich wohl; und manchmal werde ich selbst irre an dem bessessen Gessen Geist, der in den Unsrigen steckt und der sich

balb an unfern Berrgott felbst magen wirb. Es nicht magen!", rief er wieder kopficuttelnd. "Die magen sich an mehr als an Dich, armer Junge! und wenn fie-Euerm bummen, brittifchen Stolze einen Bieb versetzen können, so wird fie nichts abhalten, ihn zu führen, und bas so fräftig als möglich. Und warum, Junge? weil wir das freieste und folglich das erste Bolt ber Welt finb, und Alle auslachen mogen. — Halts Maul, altes Weib," brummte er feiner Chehälfte zu, die mit bittenden Geberden ihm zur Seite ftand und ihn auf milbere Gebanken zu lenken ver= fucte. "Diese beine Duersprünge geben bier nicht; Du weißt, daß wir die Feinde über'm Sals haben, ba gilt kein Spagen. Nein! nein!" fuhr er zum jungen Mann gewendet fort: "Ich bitte Euch, seyd flug, und kurzweilt ja nicht, sonst möchte sich ber unten mit Euerm Ropf eine Rurzweil schaffen; bas tam' ihm gerabe gelegen."

'Und mit biesen Worten verließ er die Stube.

Der junge Mann schickte sich an, sein Geschäft zu beginnen.

"Aber was ums himmelswillen hat Euch gerade da hergebracht?" fing nun die Chehalfte an, nachdem ihr Mann ben Rücken gekehrt hatte. "Seyb Ihr Britten benn gar so dumm? Wenn Ihr Eure Augen und Ohren nur ein wenig offen gehabt hättet, muß= tet Ihr gesehen haben, daß Ihr in die Wolfsgrube rennt. Sie werden Euch hängen, verlaßt Euch darauf; das ist ein grimmiger alter Mann, der General."

Die Aussicht war nicht sehr trostreich, aber ber Gefangene schien sich kein graues Haar wachsen lassen zu wollen. "Habt keine Sorge um mich, gute Frau," sprach er lächelnt. "Man hängt nicht, am wenigsten wegen Spionirens, wo ber bloße Gebanke Unsinn ist. "

"Wohl, wohl, wöllen's Beste hoffen; am ge= scheidtesten wär's jedoch" — —

"Weib;" brummte ihr Mann zur halb geöffneten Thüre herein. "Scher' Dich von dem Jungen weg, ich sage Dir's."

"Laß ihn reben," sprach fie, "und wenn Käte ihren neuen Rock fertig hat, so wollen wir schauen, ob wir Dich barin nicht hinüber zum Bill praktiziren können." Sie nickte pfiffig.

"In Miß Kätes Röckhen," lachte ber Britte helllaut, "das fehlt noch."

"Ei, werden da lange fragen, " fuhr fie fort. "Das

Mäden hat nur noch die Ermel einzusetzen;" und somit wackelte sie der Küche zu.

Der Gefangene begann nun im Ernste sich über seinen nicht ganz angenehmen casus approhensionis zu machen. Lange konnte er mit sich nicht eins wersben; endlich glaubte er im Reinen zu sehn und sing an seine Gedanken auf's Papier zu wersen. Er hatte sein Abenteuer, mit Auslassung der Indianer, so natürlich als möglich erzählt, und zugleich umständzlichen Gericht über seine Dienstverhältnisse gegeben, die nach seiner Meinung nicht sehlen konnten, seine schleunige Besreiung zu bewirken. Als er geendet hatte, kam der Squire zurück, dem er das Papier reichte.

"Das haft Du gut gemacht, Junge!" sprach Diefer, als er ben Aufsatz gelesen hatte. "Und nun, Dicki, ruf' mir einmal die Männer zur Unterschrift."

"Ei, das ist aber nicht Eure Handschrift, Squire," brach ber Constable aus, der mit den Uebrigen wieber gekommen war.

"Und wenn ste's nicht ist, Wen geht das was an? Dieser Junge da hat mir mehr Kopsbrechen verur= sacht, als ein Duzend Galgenschwengel. Es ist blos billig, daß er einen Theil der Nühe auf sich lade."

"Ei, und so ist's;" stelen Alle ein. "Und da Ihr eine so gute Hand führt," sprach Einer, "so mögt Ihr uns ebensowohl die Mühe ersparen. Schreibt da auf diesen Fegen Papier den Namen Wike Broom und darunter Isaac Wells."

An die Zwanzig kamen nun der Reihe nach heran= geschritten: Jeder blinzelte dem Squire zu; und riß ein Stück Papier von seinem Vorrathe ab.

"Wohl," lachte Dieser, "da mögt Ihr gleich Eure Kanzlei auch aufschlagen, sie werden Euch bald Arsbeit genug finden. Bürg Euch dafür."

"Ja, und das wollen wir," riefen noch zwanzig Stimmen mehr, die nun zur Thüre hereinbrüllten, und sich anschickten, ihre Borgänger abzulösen.

"Das soll wohl eine Wahl senn?" fragte-der Britte.

"Ja, bas ist's, Mann, und Ihr sollt es nicht um= sonst geihan haben," sprach der Hinterwäldler, der nun mit seinem Wahlzettel die Stube verließ, bald aber wieder mit einer gefüllten Bouteille zurückfam. "Da trinkt einmal," rief er ihm zu, "aufs Wohl der Staaten und das Verderben der verdammten Britten." "Mein, das lasse ich bleiben;" erwiederte ber Gefangene trocken.

"Wie Ihr wollt," meinte der Hinterwäldler, "werdet es aber bereuen. Johny hat in seinem Leben keinen so guten Monongehala gegeben."

Und mit diesen Worten leerte er ein volles Bierglas, und füllte ein zweites, das die Bouteille leerte.
Der Britte hatte eine Weile den heillosen Zecher angesehen, vorwundert über die ungeheure Duantität, die
Dieser, ohne auszusezen, hinabgestürzt hatte, und
suhr dann sort, den Wählern ihre Stimmzettel zu
schreiben, von denen einige Hundert angestiegen kamen; eine Beschäftigung, die, wenn auch nicht sehr
angenehm, wenigstens den Vortheil hatte, ihn in
seiner fröhlichen Stimmung zu erhalten.

## Bweinndzwanzigstes Kapitel.

Ich gehe gar nicht gern; es entspinnt fich ein Unfall wiber meine Rube, benn mir träumte biefe Vlacht von Golbsäcken.

Shafespeare.

- "Wohl denn, Junge. Bin herzlich froh Deinetwegen," sprach ber Squire, ber wieber von ber

Strafe in die Stube zurudgekehrt war. "Sie haben mich zu ihrem Major gewählt, und ich hoffe, etmas für Dich thun zu können. Aber lag unse unfer-Mittageffen haben, altes Weib, ich habe Appetit bekom> men; und eine Bouteille alten Monongehala! Set' Did, Junge, und lag Dir fein graues Haar machfen. Bin in meinem Leben oft genug in solchen Teufeleien gewesen, aus benen ich nicht geträumt hatte, mit heiler Haut zu kommen; Anno achtzig und einund= achtzig bei Compens, wo wir Euch gedroschen haben, und Anno zwölf bei Fort Miegs, und bann mit Capitain Croghan. — Ja, ba hätt' ich auch wohl nicht mehr gebacht, ben Atchafalana und bie Meinigen zu sehen. Die Rothhaut, ja, das war ein furchtbarer Sefelle. Gott fegne ihn nichts besto weniger, obwohl er ber Schreden ber Unfrigen jenfeits bes Ohio war. Aber ein trefflicher Geselle, und mahr ift auch noch, fein Befferer hauste je in unfern Balbern. 3ch hatte bereits Amen gesagt, und bacht', nun ist's aus; aber eben als bas giftig scharfe Meffer um meinen Kopf herumlief — — ba, sieh' ben Ring an, Du kannst ihn noch immer sehen, als ob eine rothseidene Schnur um meine Stirn gebunden wäre, ba kam er, ber Teteinset, und entriß mich meinen Henkern. Ich werbe den Mann in meinem Leben nicht vergessen, und viele der Unfrigen haben ihm ihre Haut zu verdanken. Das war ein Mann! — Keiner Eurer herumschleichenden, besossen Indianer, die Tag und Nacht um unsve Felder lauern, und uns unsre Sirschböcke wegschießen, und sich fich dann die Küße ablausen, um sie in Whisth umzusehen."

"Ei, und ber lange trockene Geselle, hast Du ben vergessen, Mann," sprach die Frau, eine Hirschkeule auf den Tisch setzend, den ein Negermädchen bereits gedeckt hatte, "Der hat uns auch nicht wenig Angst gemacht. Wie heißt er nur?"

"Tokeah meinst Du, den Miko ver Deonees?" versetze ihr Mann. "Laß mich in Ruhe mit Denr."

"Wie? Ihr kennt ihn?" suhr der Britte unwill» kürlich heraus.

Der Squire und seine Frau sahen sich bedeutsam an. Der junge Wann hatte sich zu fassen gesucht, und setzte hinzu: "Ich bin überzeugt, Ihr habt rauhe Täge mit den Indianern gesehen."

"Das haben wir; " sprach der Friedensrichter trocken, "aber von Tokeah haben wir auch seit vielen Jahren keine Splbe mehr gehört. Als ob ber Missisppi ihn verschlungen hätte. Keine Spur mehr zu sehen ober zu hören von ihm und den Seinigen. Wist Ihr etwas von ihm?" wandte er sich plötzlich zu seinem gefangenen Gaste.

"Nein," versette Dieser betroffen und ftodenb.

"Dacte nur, weil Ihr mich fragtet, ob ich ihn kenne,"

"Ia, und die arme bildschöne Rosa," sprach das Weib.

"Mosa," rief der Britte wieder aus, sich ein zwei= tes Mal vergessend.

Wieder blickten sich die belden Cheleute fragend an. Ohne jedoch ein Wort zu sagen, setzte sich die Famislie zu Tische, über welchen der Hausvater ein langes. Gebet verrichtete. Es waren noch zwei Töchter und ein Sohn, die Platz nahmen. Die Kleidung der Mädchen bestand aus dem gewöhnlichen Wolls und Leinenstoff, Linsen Woolsen genannt, war aber recht elegant; ihr Benehmen schien eben so sehr von seines rer weiblicher Bildung, als blöder Scheu entsernt. Ihre Bewegungen zeigten viel natürlichen Anstand und eine gewisse Lebendigkeit, die jedoch vollkommen

innerhalb ber Schranken madchenhafter Züchtigkeit verblieb. Sie sprachen mit ihrer Mutter, nachdem fie ben Fremben freundlich und zwanglos begrüßt hatten.

Bahrend die Sausfrau die Sirfchfeule zerlegte, fuhr der Squire fort. "Ja, damals hatte ich noch die Stube voll Kinder, Alt und Jung, wie Orgelpfeifen, zwölf Stud. Reines, Gott sen Dank, geftorben, alle wohl verheirathet und angesehen. Sieh', bas ift bei uns die Freude. Je mehr Kinder, besto besser. Land haben wir genug, und wenn sie ihre Bande zu gebrauchen wiffen, so findet fich haus und Sof von felbst. Bei Euch muffen bie armen Buben, höre ich, Soldaten ober Taugenichtse werben, und bie Mabchen noch etwas Schlimmeres. Bei uns arbeiten und schaffen fle reblich, und werben Burger, Die fich vor Keinem zu schämen haben. Ja, Junge! meine Kinder haben alle ein Kinderspiel, die haben jedes ein paar taufend Dollars von den Alten, aber wir haben es uns sauer werben laffen muffen. -Mein Bater kam mit zwanzig Jahren und breißig Pfunden herüber aus dem Lande der Ruchen, und damit kaufte er sich fünfzig Aecker, und als er etwas zusammengebracht, da brach der Befreiungstrieg aus,

und die Eurigen kamen und brannten ihm Haus und Hof weg, und zogen ihm seine Kleiber und Schuhc ab, und er mußte halb nackend im Winter breißig Meilen nach Hause laufen. — Ich war damals ein Bube, habe aber bafür manchem Gurer Rothröcke auf'n Pelz geschossen. Als ber Krieg vorbei war, ba macht' ich mich an meine Alte an, und wir thaten uns benn auch zusammen, und zogen endlich an ben Coosa. Wollte, ich wäre hübsch da figen geblieben, und kein Narr gewesen, über ben Ohio hinauf zu rennen; hat mir viel geschabet in meinem Handel nach Neuorleans hinab. Saben aber zu leben. Möchte nicht gerne von vorne wieder anfangen; aber boch wollte ich's eher, als in Eurem Lande hausen, wo Reiner was zu fagen hat, und Alle thun muffen, nicht was ste selbst, sondern was Andere wollen, und so eben geschehen und ungeschehen sehn laffen muffen, wie es ihren großen und kleinen Tyrannen gefällt. Erinnere mich so etwas gesehen zu haben, als Louis ffang noch in ben Händen bes Spaniers war, und wir hinab handelten nach der Stadt. Was für ein armseliges Leben die elenden Wichte hatten! Sie durften dem Ufer nicht nahen, ohne zuvor von einem Der Legitime. II. 13

Dutend Schäbichter Taugenichtse bie Erlaubniß ein= geholt zu haben, ein Ferfel ober einen Schinken zu fausen, und wenn sie bann famen, waren ihnen im= mer ein paar Spione zur Seite, und wichen nicht bis wir wieder gingen, damit wir sie mit unserem Republikanismus nicht ansteckten. Der Teufel selbst war ihnen nicht so furchtbar, wie wir Amerikaner, und boch getrauten sie sich nicht an une; aber Wer uns von ben Ihrigen ein freundliches Besicht machte, bem ging es schlimm. Elende Rerle! bumm wie's Bieb in allen Studen, nur in einem waren fie pfiffig, nam= lich, die Ihrigen noch dummer zu machen, und das Bischen gesunden Menschenverstand in ihnen gang zu ersticken. Reiner wagte ein Wort zu fagen, bis ber Gouverneur es erlaubte. Sie tanzten wann bieser es haben wollte, und beteten wann er es befahl, und waren höflich und wieder grob gegen uns, just wie er es haben wollte. Reiner wagte für fich selbst zu benken ober zu handeln. Und was bas Schänfte war, diese miserablen Menschen, die in Stroh- und Lehmhütten wohnten, und bis über die Ohren im Koth faken, und nicht selten vor ihren Thuren von Alli= gatoren weggefreffen wurden, die vom Bürgerleben weniger wußten als unsere dümmsten Neger, die mein= ten, sie wären civilisirt und wir Barbaren, weil sie Kratzfüße schneiden und Complimente auswendig her= plappern konnten! — Ei, ich weiß, was schwarz und weiß ist."

Die Reule war nun zerlegt und zertheilt, und es erfolgte eine halbstündige Pause, während welcher aus bem rebseligen Squire auch keine Splbe mehr herauszubringen war. Als jedoch der Tisch abgebeckt war, füllte er sich noch ein Glas von seinem geprie= fenen Monongehala, stellte vor ben Britten zwei ge= schliffene Flaschen mit Port und Mabeira und fuhr fort: "Ja, hier fieht es anders aus! hier ift bas Volk Souverain; ei, und ein fo guter als irgend Einer im alten Lande, und beffer, benn er koftet nichts. Schau einmal her, das mag Dir so ziemlich lächerlich vor= kommen, bas Umhertraben bieser Leute in Reih und Glieb, als ob fie ben Straßenkoth in eine Tenne tre= ten wollten; aber wenn Du ein wenig mehr auf ben Grund stehst, so wirst Du sinden, daß sie sich alles Ernstes gegen Euch vorbereiten wollen. Das sind keine Solbatenspielereien; sie haffen das kindische Wefen. Aber lagt ein Dutend Solbaten unter fie kommen und sie acht Tage einexerciren, und sie wers den so wohl im Feuer stehen, wie Eure Nothröcke, und besser; denn Diese sechten für sechs Pence, die Unsrigen für ihr Hab und Sut und ihre Weiber und Kinder. Keiner hat sie kommen geheißen, es sind Alle Freiwillige, die der öffentliche Geist getrieben, sich ein paar Wochen umherhideln zu lassen. Was wollt Ihr wetten, Ihr verliert die erste Schlacht, in die Ihr Euch einlaßt?"

"Mit diesen Fallstaffs-Compagnons da?" versetzte der Jüngling lachend.

"Sachte! Sachte!" versetzte der Squire, "das sind Bürger, von denen Jeder seinen eigenen Rock am Leibe hat, und eine Wirthschaft obendrein; kein zussammengerasstes Gesindel, wie Euere sogenannten Landesvertheidiger, die, um dem Hungertode oder der Botanybay zu entgehen; sich Euern Trabanten hingeben, damit sie je eher desto besser aus der Welt geschafft werden, der sie nur zur Last sind."

Das Knallen von Schüssen war schon seit längerer Zeit zu hören gewesen. Der Squire öffnete die Thüre, vor der ein Mann mit einem Stutzer auf und ab ging. Am User des Flusses war in der Eile ein Breterver= schlag ausgerüstet, und vor diesem standen sechs brennende Kerzen. Dicht daneben zwei Männer mit Laternen. So eben knallten zwei Schüsse, deren einer
den brennenden Docht vom Lichte weg — und der
zweite das Licht durchschof.

Ein brüllendes Gelächter erschallte. "Schau, Der hats einmal verfehlt und, statt den Docht zu treffen, die Kerze mitgenommen!"

Die Kerze war wieder angezündet und aufgesteckt worden. Vier Schüsse knallten hinter einander, und Jeder schoß das in der Tageshelle kaum sichtbare Licht weg. Wieder folgten zwei Schüsse, die eben so genau trasen. Die gewaltigen Schüsen hielten ihre langen Stuzer frei, und die Entsernung betrug volle hundert und fünfzig Schritte.

"Auf der andern Seite schießen sie den Ragel auf'n Ropf," sprach der Squire; "willst Du es sehen?"

Er ging mit seinem Gefangenen hinter die Häuser, wo ein zweiter Verschlag aufgerichtet war. Statt der Kerzen waren in den Bretern Nägel mit etwas größern Köpsen zur Hälfte ins Holz getrieben.

"Den britten von oben!" rief ein junger Hinterwäldler und ließ krachen. "Getroffen und hineingetrieben!" antwortete der Zeiger.

"Den vierten!" rief ein zweiter, und ließ ebenfalls knallen. "Getroffen!" war wieder die Antwort.

Der Jüngling hatte, ohne ein Wort zu sprechen, zugesehen.

"Glaubst Du nun, bag Ihr zu furz kommen werbet?" fuhr ber Squire fort. "Hier haben fie Dir eine Chrenwache gegeben," auf ben Hinterwäldler beutenb, ber ihnen mit seinem Stuger gefolgt mar, "bamit Du ihnen nicht Reifaus nimmft. Sie haben es sich nun in ben Kopf gesetzt, in Dir etwas von einem Spion zu sehen. Ei, Reifaus nehmen! Leicht gesagt, aber Du würdeft fie gleich einer Roppel Sunde hinter Dir haben, und fte würden. Deine Spur beschnaufen, und Dir nachjagen, und sollte es bis auf ben Plattefluß hinaufgehen. Doch komm, lieber Junge, lag Dir ben Port ober Mabeisa schmeden, beibe find acht und werben Dir Deinen jungen Magen nicht verberben. Wir geben hinüber über ben Miffisippi, ins obere Wilitairdepot, und da werden sie's Weitere zu thun wissen. Unsere Leute kommen morgen nach. Wir muffen aber noch beute fort; 's alte Weib

will's nun einmal nicht anders, sie hat den Narren an Dir gesressen. Sie hat aber recht; ich kann leichter ein Wort einsließen lassen, als wenn die Schlingel alle beisammen sind, obwohl Du mir Sorge genug machst; denn heute noch müssen zehn Männer hinüber auf den Coshattaesweg, und hinauf an den Redriver, und den Natchitoches. Der Teusel trau' Euch Britten. So dumm Ihr im Ganzen send, habt Ihr's doch hinter den Ohren sizen, und wo's auf Euern Vorstheil ankömmt, da send Ihr wahre Teusel. — Es könnt' doch senn, daß Du mit all Deinen beiden Taubenaugen uns einen Vack Indianer über'n Hals brächtest."

So zutraulich der Anfang gewesen, so wenig schmeichelhaft war der Schluß, und der junge Britte sah den Sprecher betroffen an. Das Wißtrauen, das diese Borsichtsmaßregel beurkundete, machte ihn flußen.

"Und Ihr, ein so gescheibter Mann," sprach er, "könntet wirklich solches von mir argwöhnen?"

"Pah!" erwiederte der Squire. "Ich argwohne nichts und vertraue auf nichts; wir thun bloß, was die öffentliche Sicherheit erfordert. Das thun wir zu unserer eigenen Beruhigung. Schläft sich besser, und unsere Männer gehen mit leichterm Herzen dem Veinde entgegen. Wir haben keine Polizei, wie bei Euch, darum machen wir sie selbst. — Sen übrigens ruhig, und laß Dich das nicht ansechten."

Die gute Stimmung bes gesprächigen Squire, unsers alten Bekannten John Copeland, war burch seine Erwählung zum Major fichtlich um ein Bebeutendes erhöht worden, und das Bertrauen seiner Mitburger in feinen Patriotismus und feinen militairischen Scharfblick fixelte ihn nicht wenig. Uebrigens. hatten die sieben Jahre, seit benen wir ihn nicht mehr gesehen, eine vortheilhafte Aenberung in ihm hervorgebracht. Das grob felbstsuchtige Wefen, bas früher aus jedem seiner Worte so widerlich hervorblickte, hatte bei größerm Wohlstande einer humanen Behaglichkeit Plat gemacht, ber man zwar bas hinterwäldlerische noch immer ansah, bas aber eben beghalb um so mehr ansprach. Es war gewissermaßen die alt geworbene Natur eines hinterwäldlers, an bem Wohlhabenheit, Umgang und Erfahrung eine eigene Species von Civilifation hervorgebracht hatten, die selbstständig in jeder Richtung hinwirkte, und es fic

und Andern wohl werden ließ. Er fühlte gang seine Bichtigkeit; aber bieses Gefühl war nichts weniger als beleidigend für Andere. Es hatte nichts vom Wesen des arroganten Gerrendieners, ober bes reich, geworbenen Gandwerkers ober Troblers an fich; es war die herzliche, herzhafte Derbheit eines mann= lichen Geiftes, ber fich seine Bebeutsamkeit sauer erworben, und die hohe Achtung, in der er bei seinen Mitbürgern ftand, burch eine gemeinnützige Thätigkeit verdient hatte, bem bas Wohl feines County über Alles ging, und ber für feinen Staat und sein Land Alles hingeopfert hatte, ben Mund zuweilen etwas zu voll nahm, aber nie Wiberwillen erregte, weil Alles in ihm natürlich und gewissermaßen bem Boben seines Landes entsprossen Der junge Britte fühlte fich augenscheinlich ungemein wohl; er war in ben wenigen Stunden gang heimisch geworden und die gutmuthig spottende Miene, mit der er den sein Land und, sein Wolf immer'und immer wieber preisenden Squire anhörte, hatte Diesen so unerschöpflich in seiner Rebfeligkeit gemacht, baß Jener nur selten Gelegenheit fand, ein Wort einzuschalten. Der alte Mann schien feinen Gaft, ben et

bald Du, bald Ihr anredete, und der sich oft die Seiten hielt, um nicht vor Lachen zu bersten, gleich= falls sehr lieb gewonnen zu haben.

"Dick," sprach er, "will auch mit, der Constable; er fürchtet sich, Du möchtest ihm davon laufen. Er schielt nach unserer Käte. Kann's nicht begreifen, wie sie ihn nur um sich dulden kann."

Der Britte lachte laut auf, und ber alte Mann stimmte ihm aus vollem Halse bei.

Mohl, junges Blut, komm' nun mit mir in die Dachstube hinauf. Wir wollen Schlag neun Uhr weg, Du kannst noch ein paar Stunden Schlases mitnehmen. Mach' Dich bequem, und merk' nicht auf die Mädchen," indem er auf ein leeres Bette deutete, das neben dem stand, welches er seinem Gaste anwies, "sie werden noch eine Weile plappern, ehe sie zu schnarchen anfangen."

"Aber," fragte ber Jüngling zaubernd, "Wer foll denn eigentlich in dieses Bette kommen?"

"Meine zwei Mähchen, meine Töchter," versetzte ber Squire.

"Aber," meinte ber Jüngling — und kratte sich hinterwäldlerisch hinter ben Ohren. "Aber," lachte der neue Major — "laß Du die nur gehen, die werden Dir nichts abbeißen; — mach' Du nur keine Sprünge; — sie werden ruhig liegen bleiben. Wir sind hier ein Bischen gedrängt; auf der Pflanzung draußen haben wir aber mehr Plat."

"Besorgt nichts," lachte der junge Mann dem abziehenden Squire nach, noch immer den Kopf über seine Schlafstelle schüttelnd, die von einer zweiten, die zwei frische Mädchen, rund wie Rebhühner im August, aufnehmen sollte, nicht ganz zwölf Zolle entfernt stand.

Nun erwartete er nur noch die Ankunft der alten Dame, die versprochenermaßen ihm in die neue Robe der Miß Käte zu verhelfen gedachte. Wahrscheinlich war sie jedoch durch ihren Mann eines Bessern belehrt worden; denn sie kam nicht und unser Abenteurer entschlief.

"Komm," rief eine Stimme, nach einem Schlase, ber ihm vermuthlich kaum so viele Minuten gebauert zu haben scheinen mochte, als Stunden verflossen waren; und eine Hand rüttelte ihn ziemlich derbe.

Der junge Mann blickte hinüber auf bas Bette,

aus dem sich eine Hand erhob, der eine Gestalt folgte, die zu derb war, um einem der beiden holden Gesschöpfe angehören zu können.

"Die Mädchen wollten mir absolut nicht herauf. Hätte mir es einbilden können. Und unsere Männer hatten beschlossen, eine Wache herein zu postiren. Und diesem auszuweichen, habe ich mich selbst heraufsemacht. Doch mache, wir haben einen kleinen Morsgenritt von dreißig bis vierzig Meilen, der uns vollsauf zu ihun geben wird."

"Meine Toilette ift fertig," war die Antwort.

"Wohl, lieber Hodges," redete ihn die Frau an, die, von ihren Töchtern umgeben, die Beiden noch mit einem Imbis erwartete.

"Macht Euch zuerst warm und übereilt Euch nicht. Hier find ein paar Schuhe und Strümpfe, die Euch in der kalten Nachtluft noth thun werden, Käte und Mary haben das Uebrige."

Käte hielt eine Wolldecke in der Hand, und Mary war mit dem Hute ihres Vaters beschäftigt.

"Was soll benn bas wieber?" fragte ber Squire.

"Je nun, Du brauchst doch einen Veberbusch als Major. Sie hat allen Hühnern und Hähnen die Febern ausgerissen. — Und nun, lieber Hodges,"
fuhr sie fort, "vergest nicht und send hübsch munter
drüben. Wer Euch so ansieht, kann unmöglich Arges
denken. Last Euch nichts weiß machen drüben. Sie
sind nicht mehr als Ihr send, obwohl sie gewaltig
steif und stolz thun, weil sie reich sind. Und wenn
Ihr glücklich davon kommt und es geht Euch im
alten Lande krumm, kommt zu uns. Es soll Euch
nicht reuen."

Die wackere Hinterwäldlerin sah ihm so freundlich in's Gestät, daß dem Jünglinge der Abschied schwer zu werden begann.

"Nimm an, Junge, was sie Dir sagt," sprach der Squire; "sie hat Vieles erlebt und wahrlich in Shren."

"Und hier hat Mary an ihren Bruber geschrieben, der drüben bei Mister Parker Aufseher feiner Pstanzung ist. Es kann alle Wege nicht schaben. Du issest ja aber nicht," bemerkte die Frau. — Der junge Mann warf eilig einige Bissen in den Nund und stand dann auf, um dem ungeduldig wartenden Squire zu folgen. Miß Käte warf ihm die Wolldecke um und Miß Mary zog ihm die Handschuhe über die Vinger. Er dachte unwillkürlich an Rosa und die

Indianerin, bei welchem Vergleiche jedoch die beiden Misses verloren.

"Und nun noch ein Mal," sprach sie, "seh munter und guter Laune, und man wird Dirs am Auge an= sehen, daß Du nicht Der bist, für den Dich diese Narren halten."

"Gemach, gemach, altes Weib, " sprach der Squire, seinen Gast zur Thüre hinausschiebend, um fernern Complimenten so schnell als möglich zu entgehen.

Draußen ging es noch immer sehr lebhaft her. Aus den beiden Schenken herüber klangen die schnarrenden Töne der zwei Geigen, und das Lichterschießen war erst recht in Gang gekommen. Der Hause hielt sedoch inne, als die Pferde herbei geführt wurden, und die Toms und Sams und Isaacs und Dicks und Bens und Billys kamen auf unsre Reisenden zugestolpert und geschritten, um von ihrem Major zeitweiligen Abschied zu nehmen.

"Und 'hebt einige von Euern Fips und Levies auf, " schrie ihnen Dieser zu, der sich mit seinen zwei Begleitern nur mühsam durch die Menge hindurch elbognete.

"Hat keine Noth," riefen ihm die lustigen Zecher zu, "'s bleibt im Lande:"

"So sind ste nun," sprach der Squire, als er mit feinen zwei Begleitern in die Fahre flieg, die fle über den Atchafalana bringen sollte. "Just als ob ihre Beutel keinen Boben hätten; zah wie Hickory und rauh wie die Bären, aber treffliche Männer bei alle bem. Und rauh, so wie Du fie nun fiehst, lag ein zehn Jahre vorüber sehn, und wenn sie nicht polirt find, wie irgend ein Gentleman, so heiß mich etwas. Solltest sie gefehen haben vor drei Jahren, als ich herab kam vom Coosa in Georgien. Hängen soll ich, wenn sie nicht ärger waren, als die Indianer felbst; aber wachsender Wohlstand hat wunderbar auf sie eingewirkt und sie ihre Wichtigkeit fühlen gelernt. Wer bei uns nichts hat, ift auch nichts werth. — Und armselig wie's Gelb ist, so fordert der Erwerb Fleiß und Betriebsamkeit und viele Tu= gend — und die ift bei uns im Steigen mit bem Wohlstand und in der alten Welt im Fallen mit der werdenden Armuth. Und schau jest bas Städtchen an, mit seinen funfzehn Häusern!" — Es hatte bloß zwölf, aber unser Squire, ohwohl die Wahrheit

felbst, hatte die schwache Seite, immer eine wenig zuzugeben, wo nach seiner Meinung die Ehre des Landes im Spiele war. — "Schau's einmal an und komm in zehn Jahren wieder-, und wenn es nicht schon über hundert Häuser zählt, so nenne mich einen Vankee."

Die Drei hatten nun das jenseitige Ufer des Atcha=. falaya erreicht, wo sie ihre Pferde bestiegen, auf denen wir sie unterdessen lassen wollen, um uns vorsläusig die Gegend zu besehen, in die ihr Morgentitt sie bringen wird.

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Der Teufel hole bie eine Partei und seine Großmutter die zweite, so sind sie beibe berathen. Ich habe ihretwegen mehr gelitten,
mehr als menschliche Kräfte auszuhalten vermögen.

Shakespeare.

Wir haben eines langen und breiten Hochlandes erwähnt, das weit oberhalb der Mündungen des Missispi plötzlich aufsteigt und, nachdem es mehrere hundert Meilen dem Norden zugelausen, sich eben so

plöglich wieber in ber Nieberung verliert, die bann nur noch durch einzelne Hügel unterbrochen dem Mor= ben zuschwillt. Es ift bieses bas mahrscheinlich auch unsern Lesern bekannte Upland bes linken ober öft= lichen Miffisppiufers, bas schanzenartig fich erhebt, in paralleler Linie mit dem Strome fortzieht, und auf seinem Scheitel die Hauptstadt bes Missispi= ftaates mit mehrern Städtchen und unzähligen Pflan=. Der Strom, nicht länger burch Inseln zungen hat. ober Sandbanke gebrochen, wälzt sich in einem ungeheuren Bette fort, einem überfüllten Troge nicht unähnlich, aus bem er über beibe Ufer herab tief ins Land hineinschaut und, gleichsam als verschmähte er jeben neuen Buwachs, die bedeutenden Waffermaffen, die ihm durch den Arkansas und rothen Fluß zuge= führt wurden, wieder entläßt. Dicht unter dem füb= lichen Abhang bes erwähnten Gochlandes hat er fich einen jener natürlichen Ausfluffe burchgebrochen, bie unter bem Namen Bayous bekannt find, und einen Theil seiner Gewässer, wenn ste eine gewisse Sohe erreicht, auf Umwegen bem Meerbusen zuführen und fo ber Versumpfung eines ber reichsten und fruchtbarsten Länder ber Erbe vorbeugen.

Das Ufer sowohl bes Hauptstromes, als bes Bayou ober natürlichen Abzugskanals, hatte ber Schweiß ber unglucklichen Race, bie in biesem Lanbe wohl zu faen, aber nicht zu ernoten bestimmt ift, in einen Culturzuftand verset, ben man bamals jenfeits der Alleghanngebirge schwerlich gesucht haben wurde, und ber, nach ber traurigen Nacht ber, Tausende von Meilen langs dem Dhio und den Miffifippiströmen fich erstreckenden Wildniß, bem Auge eine ber lieblichsten Dasen ber Civilisation erschien. 3mar fah man hier nicht jene wechselnben Naturgestaltungen, die im Norben ben Reisenden fo fehr entzüden, jene Gruppirungen von Felfen und Rluften, von Bugel und Thal, die, wie Licht und Schatten, einer Landschaft erft Charafter geben; aber bas Fehlende ber norbischen Schönheiten war hier reichlich burch eine Großartigkeit erfett, die ben Blick bes Beschauers ins Unendliche zog. Der Strom war hier bereits über viertausend Meilen gefloffen, und bas Thal hatte sich Taufenbe von Meilen beinahe ununter= brochen fortgefenkt, und aus biesem ftarrten Baumgruppen empor, die über ben hundert Fuß hohen Naturwall noch weit heraufragten und in ihrer pracht= vollen Farbenmischung die nordische Pflanzenwelt unendlich hinter sich ließen.

Unmittelbar an ben schroff emporftarrenben Lehmwall des Hochlandes lehnte ein im Entstehen begriffenes Städtchen, beffen Saufer, beinahe zu bescheiben für die üppige Landschaft, seltsam mit den mitunter reizenden Landsitzen abstachen, die aus dem Sinter= grunde der zahllosen tropischen Baumgruppen her= ausschauten. Noch seltsamer erschienen mehrere Bebaube, die am Eingange des Bayou mit jener Haft aufgeführt waren, die immer die Anfänge des amekanischen Ansiedlers bezeichnet. Es waren allem Anscheine nach große Vorrathshäuser, aus Balken und Brettern zusammengezimmert, von benen eines einen Wachtposten vor bem großen Thore hatte. In einiger Entfernung fah man einige kleinere Gebäude, worunter zwei Schenken, beren eine, ziemlich ansehnlich und mit einer Schildwache vor der Thure, auf etwas vornehmere Gafte Unspruch gemacht, und ben Namen eines Gafthofes, ben sie trug, verdient haben dürfte. Der ganze Vordergrund war mit Floden schmuziger Baumwolle überfaet, bie, gleich fothigen Schnee= klumpen, hier eben so wenig, wie diese im Norden,

geachtet zu werben schienen. Diese Abzeichen reger Thätigkeit gehörten jedoch augenscheinlich einer noch nicht lange vorübergegangenen Zeit an; gegenwärtig herrschte eine traurig düstere Stille in der ganzen Gegend, die nur durch das zeitweilige Rollen zweier Trommeln und das gellende Getone eben so vieler Pfeisen unterbrochen wurde.

Nach bem Schalle bieser zwei Trommeln und Pfeisen fah man am Ufer bes Bayou, gegen bas Hochland gu, ein ziemlich zahlreiches Truppenkorps mit jener Langfamkeit und Unbeholfenheit manövriren, die beim ersten Anblicke noch Neulinge in der edlen Taktik verriethen, benen vielleicht das militärische Leben eben nicht sonderlich behagen mochte. Diese Langsamkeit ober Steifheit war vielleicht ben Exerzierenben naturlich, nahm jedoch zuweilen ben Ausbruck ftarren Tropes an, der nur unwillig bem Commandowort zu gehorchen schien. Nichts besto weniger fab man hier nichts mehr von jenem bunten Gemenge, jener ungebandigten Ausgelaffenheit, die wir an ben Saufen zu Opelousas zu bemerken Gelegenheit fanden; es herrschte hier im Gegentheile ein ftarrer Ernft und eine gewiffe formelle, steife und, wenn wir fo fagen burfen, felbst-

ftanbige Mannezucht. Man fah, bagbie Mannschaft, fcon feit einiger Beit eingetheilt, fich bie Uebungen an= gelegen fenn ließ, obwohl fie fich dabei unbehaglich fühlen mochte. Auch im Aeußern unterschieb fie fich vortheilhaft von ben bunten und meistens in felbftgemachten Stoffen gekleibeten Dannern bes obge= nannten Städtchens. Es waren zwischen fünf und sechs hundert Mann, Alle wohl, Viele elegant ge= fleibet, bie jungeren Offiziere in reichen Uniformen, bie altern in ihren Civilroden und blog burch Degen, roth seibene Schärpen und Feberbusche von den Mili= zen unterschieden, die Mehrzahl mit Musteten, einige Compagnien mit Stutern ober ber sogenannten Rifle bewaffnet. Mehrere Neger mit Wechselpferben hielten im hintergrunde.

Was jedoch aufstel, war, wie bereits bemerkt, der Ernst und die düstre Stille, mit der alle Bewegungen statt kanden. Ausgenommen die kurzen, beinahe dumpfen Commandoworte hörte man kaum einen Laut, keinen Tadel; die Ofstziere mochten entweder die häusigen Verstöße nicht bemerken oder, wenn dieß der Fall war, wurden sie mit einer Nachstcht aufgesnommen, die hier gewissermaßen Schonung zum ersten

Gebote zu machen schien. Bloß einige jüngere Ofsiziere mit knapp anliegenden Uniformen, goldenen Epaulettes und reich verzierten Tschakos ließen einen größern Eifer auch in den häusigen "Damns" besmerkhar werden, die aber weder von den ältern, noch von der Mannschaft, beachtet wurden.

Zuweilen nach der Ausführung eines Angriss ober einer Retirade hielt das Bataillon stille; mehrere schwarze Männer und Weiber, die im Hintergrunde mit Körben standen, wurden herbeigerusen, und Bessehlende und Sehorchende nahmen brüderlich Erfrischungen und stellten sich, nachdem Alle abgesertigt waren, wieder in Reihe und Slied, um von vorne anzusangen.

Mannschaft und Offiziere schienen auf das Beste mit einander zu harmoniren.

Den Strom herauf war schon seit längerer Zeit ein Dampsschiff sichtbar gewesen, das nun dem Bahou zuruderte, eben als sich das Bataillon in Bewegung setzte, um einen Angriss darzustellen, der es eine ziem- lich weite Strecke dem Bahou entlang gegen das am Hochland lehnende Städtchen sührte. Da angekom- men hielt es, wandte sich und sing an gegen das

Stromuser zu retiriren, wo es einige hundert Schritte vom Dampsschiffe sich in ein Quarré formirte.

Die Evolution war ziemlich gut gelungen, wenig= stens weit besser, als irgend eine ber früheren.

Das Dampsboot war unterdessen in das Bahou eingelausen, und die Passagiere strömten über die Breter ans User. Männer, Weiber und Kinder in ungewöhnlicher Anzahl eilten aus dem Schiffe, als ob sie gejagt würden. An den Weibern war eine Aengstlichkeit und Haft zu sehen, an den Männern ein verstörtes Wesen, das einer Flucht nicht unähn= lich sah.

Die Milizen hatten schweigend die Herankommen= den beobachtet. "General Billow!" sprach Einer der= selben aus dem Quarré zu einem auf dem Pferde haltenden Offiziere, "Diese da scheinen keine fröhliche Mähre zu bringen. — Wenn's Euch beliebt, so wol= len wir zuerst hören, was sie bringen."

Der General sprach einige Worte mit seinen Ofsizieren und erwiederte dann: "Gewiß, meine Mitbürzger, wir wollen für heute ruhen, und hören, was unten vorgeht." Er gab das Entlassungswort und die Trommeln schlugen die Retraite. Die Stabsoffiz

ziere waren von ihren Pferben gestiegen und hatten fich in eine Gruppe gesammelt, auf welche nun bie Mannschaft und mehrere ber Gelandeten zufamen. Ein ernster, hoher Mann im braunen Ueberrock unter biesen, und in einiger Entfernung ein jungerer in der Capitainsuniform der Linientruppen. Schon die ersten Begrüßungen ber Hergekommenen hatten Be= fturzung unter ben Milizen hervorgebracht, bie nur allmählig Worte zu finden schien und in ein Gemur= mel bes Unwillens überging, aus bem bie Worte "Down with the Tyrant," vernehmbar wurden. Doch hielten sich Alle in Schranken und fahen in sehnsuchts= voller Spannung auf ben Mann, bem die fammtli= den Offiziere einige Schritte entgegengetreten waren. Die ausgezeichnete Achtung, mit welcher fie, ben General an ber Spige, ihn empfingen, verrieth ben bedeutenden Rang des Neuangekommenen, der, die bargebotene Hand ber Stabsoffiziere schüttelnb, ben Willfommensgruß ber Uebrigen mit einer Verbeu= gung erwieberte..

Er war einige Zeit ohne ein Wort zu sprechen vor dem General gestanden, der ihn hinwiederum bedeut= sam ansah und in seiner Miene lesen zu wollen schien,

(

als ihm Dieser einige Worte ins Ohr flüsterte, die den General mit allen Shmptomen des höchsten Unwillens zurückprallen machten.

Während die inhaltsschweren Worte im Kreise der nicht weniger erschütterten Offiziere herumgingen, war der junge Linienoffizier gleichfalls herangekommen.

"General Billow!" redete er den Milizgeneral mit einer militärischen Salutation an.

"Capitain Perch!" entgegnete Dieser.

Ein spikes Lächeln schwebte noch auf den Lippen des jungen Militärs, das wahrscheinlich der etwas sonderbaren Entlassung des Bataillons galt; doch faßte er sich schnell und übergab dem Militärgeneral ein verstegeltes Paket. Auch mehrere der Offiziere hatten Briefe und Pakete erhalten, deren Inhalt, ihren Mienen nach zu schließen, nicht weniger als ansgenehm war.

"Colonel Parker!" sprach der Capitain zu dem, dem Generalzunächst stehenden Offiziere. "Sie haben mich wirklich angenehm überrascht, und ebenso wird es der General sehn."

"Der übrigens nicht fehr erfreut gewesen feyn burfte,

so viel ich sehe," erwiederte ber Angesprochene, indem sein Auge über die Depeschen flog.

"Ah, das gibt sich," versetzte der Capitain lächelnd; "man wird sie unten schon lenksamer machen."

"Meinen Sie, Capitain?" fragte ver Oberfte.

"Ja, ich meine," versetzte der Linienossizier, "und babei dürfte der Dienst nur gewinnen."

"Und wir verlieren," erwiederte Jener. "Wir sind es so zufrieden, und wenn es unten der Fall nicht ist, so sehen sie versichert, daß auch uns manches nichts weniger als beifallswürdig erscheint."

Diese Bemerkung hatte eine augenblicklich gespannte, von einem Husten begleitete Pause zur Folge, der sein Entstehen vielleicht weniger einem Lungendesette, als den zart und wieder schroff außeinander stehenden Ber-hältnissen des Offiziers der Linientruppen zu dem rangvordern Milizenobersten zu verdanken hatte.

"Gentlemen!" sprach der General, der die Depesche durchlesen hatte, "der Besehlshaber sendet mir Ordre, sogleich mit dem Bataillon zu ihm zu stoßen, und nicht auf die jenseits des Missisppi zu warten. Ich ersehe," suhr er zum Capitain gewendet sort, "daß der General Sie zum Commandanten des Depois er= nannt und angewiesen hat, die Einübung der nach=
rückenden Truppen zu besorgen." Er hielt inne und
sprach mit mehreren der Stabs- und Oberoffiziere
angelegentlich. Nach einer Weile suhr er, zum Linienoffizier gewendet, fort:

"Was den ersten Punkt betrifft, so kann ich für jetzt meinen Entschluß um so weniger kund thun, als dieser von der Meinung meiner wackern Mitbürger abhängt. Sie werden ihn sedoch bis morgen früh hören. Was Ihr Commando anlangt, so wird Ihnen das Depot übergeben werden, nämlich dreihundert Musketen und fünftausend scharfe Patronen; das Uebrige ist Eigenthum der Counties und der Bürger. Es versteht sich von selbst, daß wenn Sie hier zur Einübung der Truppen verbleiben, Sie in Ihrer Kastegorie als Capitain Generaladjutantenvienste beim allenfallsigen Stabsofsiziere verrichten."

Das Gesicht des jungen Militärs in ein feines, kaum merkhares Lächeln verzogen, entfärbte sich ein wenig, und seine Lippen kräuselten sich. "General Billow!" brach er endlich aus. "Verstehe ich Sie recht? Sie wollen sich zuerst berathen, ob auch den Befehlen des Commandirenden Folge zu leisten seh,

1

f

wenn der Feind zwanzig Meilen von der Hauptstadt steht?"

"Ich hoffe, Capitain Perch wird die Schranken seiner Aufträge gegenüber einem Offizierskorps nicht vergessen, das freilich nur unter der Sanction der Staatsverfassung gewählt ist."

Die letzteren Worte waren in einem Tone ausgesspröchen, der zwischen schneibender Ironie und kalter Strenge die Mitte hielt.

"Die übrigens suspendirt ist," versetzte der Capi= tain mit einem sarkastischen Lächeln.

"Wofür Der, der sie suspendirt hat, verantwort= lich gemacht werden sou," erwiederte der General trocken.

Der junge Militär jog fich schnell zurud.

Die kurzen Mittheilungen, die wir so eben gegeben haben, sielen in dem scharfen bestimmten Tone, der im Höchsten aufgeregte Semüther verrieth, die gerade noch hinlängliche Selbstbeherrschung behalten, um innerhalb der Schranken des hergebrachten Anstandes zu bleiben. Diese Aufregung war allgemein und sicht-lich groß. Es entstel zwar Keinem der Umstehenden ein Wort des Lobes oder Tadels; aber auf allen Se-

sichtern war ein stiller Ingrimm zu lesen, ber nur in ben verschiedenen Gruppen ber noch immer umberstehenden Milizen burch ein brohendes Gemurmel fich Luft machen zu wollen schien. Die Offiziere hatten einen Kreis um ben so eben angekommenenen Fremben geschloffen und waren in ernster Unterrebung eine Weile begriffen, worauf fie mit ihm dem Dampfichiffe zugingen, bas er kaum bestiegen hatte, als es seine Fahrt fortsette. Die Mannschaft ftanb noch immer beisammen und besprach sich wechselweise unter einan= ber und mit ben Offizieren. Endlich trat Einer ber Stabsoffiziere, ben wir als Oberften nennen gehört, unter die Menge und sprach einige Worte, worauf biefe auseinander ging. Das Rämliche war bas Offizierkorps im Begriffe zu thun, als es durch eine Erscheinung festgehalten murbe, die feine Aufmertsamfeit mehr und mehr zu feffeln begann.

Noch ehe das Bataillon seinen Angrissmarsch auf das am Hochlande lehnende Städtchen angefangen hatte, waren vom jenseitigen User zwei Boote abgesstoßen, von denen das eine anfangs unschlüssig schien, welche Richtung es einschlagen wolle. Es hatte sich nach oben und nach unten gewandt, war aber endlich

16

\*

quer über ben Strom auf bas Bapou zugefahren. Es enthielt Matrosen, ihren blauen Tuch= und rothen Flanelliaden nach zu schließen; Einige barunter waren jeboch beffer gekleibet, und Giner hatte burch ein Fernrohr bas Ufer bes Bayou schon seit einiger Zeit recognoscirt. Erft als bie Offiziere fich zum Geben an= schickten, fielen ihnen die sonderbaren Ankömmlinge auf, bie, beiläufig zwölf an der Bahl, herangerubert kamen. Einige hatten Tücher um ihre Köpfe gewunben, Andere trugen ihre Arme in Schlingen; Mehrere hatten große Pflafter auf ihren Gesichtern. So viel fich entnehmen ließ, waren fle Ausländer, und zwar, ben verzerrten und verstörten, braunen, gelben und schwarzen Gefichtern nach zu urtheilen, von einer nichts weniger als achtbaren Rlaffe. Als wollten fle ber Beobachtung entgehen, hatten fie ihre Ruden bem Bayou zugewendet. Der General winkte Einem ber Offiziere, und Dieser trat auf die Ankommenden zu.

Das Boot war dem Ufer nahe; so wie jedoch die verdächtigen Ankömmlinge die Bewegung des Milizen= offiziers bemerkten, schoß es in das Bapou hinein, und dieses rasch hinab. Auf einmal hielt es; Einer der besser Gekleibeten stieg ans Land, und trat dem

Linienkapitain entgegen, der so eben aus dem Thore des Wachthauses kam. Er reichte Diesem mit einer kurzen militärischen Verbeugung ein Papier, verbeugte sich nochmals, und eilte wieder zu den im Boote Gebliebenen zurück. Nach einiger Zeit kamen Diese has User bes Bayou herauf geklettert, und schlugen dann den Weg zum Städtchen ein.

Der Capitain hatte abwechselnd die sonderbaren Menschen und wieder das Papier angesehen, und war dann auf das Ofsizierkorps zugegangen.

"Was hat es mit diesen Leuten für eine Bewandtniß?" fragte der sichtlich verstimmte General.

į

ţ

Der Capitain überreichte das Papier. "Lesen Sie, General, kaum kann ich meinen Augen trauen. Eine Sicherheitskarte für Armand, Morceau, Bernardin, Cordon 1c., Ansiedler von Nacogdoches, ausgestellt von den mexicanischen Behörden, und visit vom kommandirenden General."

"Haben Sie nach der Bestimmung dieset Leute gefragt?"

Der Capitain zuckte die Achseln. "Die Hauptstadt ist ihre Bestimmung, das Weitere, erwiederte mir der Wann, wisse der General en Chef. Wirklich ein

höchft verdächtiges Gefindel, und es scheint hier zu Hause zu senn."

wah, Mister Billow und Barrow! Wie gehts? Herzlich froh, Euch wieder zu sehen. Wohl! Ihr nehmt Euch ja prächtig aus in Euern Federbüschen," sprach eine berbe, breite, gedehnte Stimme, die unsterm Squire Copeland angehörte, der so eben auch mit seinen Gefährten und Pferden vom zweiten Boote gelandet, und die letztern einem in der Nähe stehensden Neger übergeben hatte, auf seinem breiträndrisgen, vielectigten Quäkerhute den besagten Federbusch hatte, sonst aber noch ziemlich in der Garberobe stak, von der wir oben eine aussührlichere Beschreibung geliefert haben.

"Gentlemen!" sprach er, halb ernst und halb la= dend, "Ihr seht nun Major Copeland vor Euch. Worgen kommt mein Bataillon nach."

"Willsommen benn, Major!" sprachen ber Major und sämmtliche Offiziere mit einem Eruste, der die etwas gedehnte Redseligkeit des neuen Wassenbruders ein wenig kürzen zu wollen schien.

"Und Diese da," suhr der Major fort, der den Wink nicht verstand oder verstehen wollte, "dürstet Ihr vielleicht für meinen Abjutanten halten; aber den Einen kennt Ihr, es ist Dick Gloom, unser County=constable, und der Andere, auf den Britten weisend, der ist, ich weiß selbst nicht, was ich sagen soll."

"Dann will ich Euch barein helfen," siel der Britte ein, der über die seltsame Aufführung ungeduldig geworden war. "Ich bin ein Engländer, Midshipman in seiner Majestät Fregatte der Donnerer, den Mißgeschick von den Seinigen gerissen hat; ich bitte um schnelle Untersuchung und Berichte an Euer Hauptquartier."

Der General maß den vorschnellen Sprecher mit einem stüchtigen Blicke, und begann dann das ihm vom Squire eingehändigte Protokoll zu übersehen. Nochmals warf er auf den jungen Wann einen Blick, und dann übergab er das Papier dem Capitain. — "Das ist Ihr Departement, Capitain Perch; leiten Sie das Nöthige ein."

Auch der junge Offizier maß den Jüngling mit einem forschenden Auge, und rief, als er gelesen, der Ordonnanz.

"Nehmt diesen jungen Menschen in engen Gewahrs Der Legitime. IL

ţ,

sam. Ein Mann mit scharf gelabenem Gewehre vor seine Thure. Jeber Zutritt ftrenge unterfagt."

"Ich weiß wirklich nicht, welcher ber Berbächtige ist, dieser senn sollende Spion oder die sonderbaren Gesellen, die uns da vor der Nase Reisaus nehmen," hob der General nach einer Weile an.

Unser Squire hatte, ohne eine Miene zu verziehen, dem kurzen Versahren des Linienoffiziers zugesehen. Er wandte sich nun wieder zum General; — "Der wäre nun einstweisen aufgehoben," brummte er ihm zu. —

"Aber wie seht Ihr boch aus, General Billow und Colonel Parker? Ihr sehd ja so verstört; erst jetzt bemerke ich es."

"Wir haben einige Ursache, Squire," sprach ber Erstere. "Ihr seyb zu einem harten Strauße wie gerusen gekommen. Ihr werdet hören."

"Ift's Der unten? Ich habe so etwas drüben munkeln gehört. Ia es wird etwas kosten, den Teusfel aus Dem herauszutreiben. Wohl, was meine Wildfänge betrifft, mit denen muß er glimpflich umgehen, die sind noch immer halb Roß, halb Alligator, und ein wenig drüber. Haben mir noch gestern

ba einen Sput gemacht, just als ich am Frühstuck faß, fturzt mir ber Haufe auf's Haus los, und bei einem Saar hatten fie's mitgenommen. Wußte nicht, was das zu bedeuten hat, da kommt aber Joe Drum und Sam Slab und wollen mir den Jungen mit aller Gewalt zum Spion machen. Der schmuckte Buriche, ben es geben kann. War schon halb und halb geson= nen, burch die Finger zu sehen, aber als wir da bei Tische sagen, ba munkelte er mir etwas von Tokeah, und als die Meinige ber weißen Rosa gebachte; Ihr wißt ja, Colonel Parker, die weiße Rosa, von der ich Euch so oft erzählt, da ward er Euch doch so roth, wie ein wilber Truthahn unterm Schnabel. Dacht' mir, da fieht's doch nicht so ganz richtig aus, und nimmst 'n mit. Ihr wißt, der Häuptling Tokeah, ber uns vor fünfzehn Jahren so vielen Spukgemacht."

"Tokeah, der Häuptling der Oconees?"

"Derselbe," fuhr der Squire fort. "Ich kam zusfälliger Weise auf seinen Namen. Da platte er auf einmal heraus: Tokeah? Ihr kennt ihn?" und als Mistreß Copeland die weiße Rosa nannte, von der ich Euch erzählte" —

"Aber, lieber Major, dieser Umstand ist doch wich=

tig, und ich vermisse ihn ganz im Protokoll," sprach der General verweisend.

"Ja, er wird ein Narr sehn," versetzte der redselige Friedensrichter, "und Euch das auftischen. Ich hatte den Kopf so voll, daß ich ihn ersuchte, den Plunder felbst auszusezen."

Die Offiziere sahen sich bebeutsam an. "Fürwahr, Squire," sprach der General, "Ihr macht Euch Enre Amtsbürde leicht. Wer hat je gehört, einen Spion sein eigenes Protokoll aussehen zu lassen, und einen Ausländer, wie konntet Ihr Euch und uns eine solche Blöße geben?"

Der Squire fratte sich hinter den Ohren: "Damn it, you are right."

"Ohnehin," sprach ber Capitain in etwas weg= werfendem Tone, "würde ein gehöriges Protokoll von= nöthen gewesen sehn, um es mit einer Einbegleitung hinab zu senden. Darf ich bitten, die Zeit zu bestim= men, wann es gefällig, dieses vornehmen zu lassen?"

"In einer halben Stunde," erwiederte der General, worauf der Capitain sich mit einer Verbeugung ent= fernte.

Die Offiziere hatten fich unterbeffen dem Gafthause

genähert, bas in geraber Linie mit ben Bluffs lag, auf welche die verdächtige Truppe zugeeilt war. Sie schien in großer Gile, vor der Ankunft der Offiziere die Höhe bes Städtchens zu gewinnen, war aber burch die Langsamkeit Einiger, die nur mubsam fort konn= ten, in den Wendungen des Fahrweges zwischen biefe und die Orbonnang mit bem Gefangenen gekommen. Den Lettern hatten die auf ihn Zueilenden ftarr an= gefehen; kaum hatte ihn aber ber Borberfte erblickt, als Dieser betroffen plötlich ben Ruden wandte. Der Britte war schnell auf die Seite gesprungen, hatte ben Mann scharf ins Auge gefaßt, und war im Begriffe, auf ihn loszustürzen, als ihn bie Or= bonnang unsanft am Arme ergriff, und vorwärts Deutete.

"Halt!" sprach der Jüngling, "diesen Menschen kenne ich!"

"Mag sehn;" erwiederte die Ordonnanz trocken, "vorwärts!"

"Laßt mich," rief Jener. "Das ist der Seeräuber." "Seeräuber?" sprach der Milize, der mit einem Satze den jungen Mann wieder erfaßt hatte. "Wenn Ihr mir nochmals solche Sprünge macht, dann trage ich Euch in Euern Behälter, aber Eure Knochen werden's noch nach acht Tagen spüren. — Der junge Mensch da sagt, " rebete er die herankommenden Offiziere an, "daß der Mann da ein Seerauber sep."

"Befolgt die Euch ertheilten Befehle," sprach der General, ohne die zwei eines Blickes zu würdigen.

Der Jüngling wurde ein wenig blaß, und bie Dr= donnanz schob ihn mit einem nochmaligen rauben "Vorwärts!" weiter.

"Und Ihr?" wandte sich der Milizgeneral zu den Ausländern.

Es trat Einer vor, dessen Gesicht zur Hälfte mit einem schwarz seidenen Tuche verbunden war, wäh= rend die andere, von einem großen Pflaster bedeckt, bloß ein graues Auge sehen ließ. Der Mann ver= beugte sich leicht und selbstgefällig.

"Wie ich sehe," begann ber Geselle, "so habe ich die Ehre, Milizossiziere vor mir zu sehen, die sich zum Strauße für unten richten. Wenn Sie, wie ich hosse, morgen abgehen, so werden wir das Vergnügen haben, Ihnen Gesellschaft zu leisten."

"Sehr gütig," versetzte ber General." "Nicht blöbe," meinte ber Squire. Der Oberfte schwieg.

"Auch wir sind gesonnen," suhr der Kamerad im leichten gefälligen Tone fort, "unser Scherflein auf dem Altare des Landes der Freiheit darzubringen, des beglückenden Aspls der Müden und durch Tyrannen= willfür Versolgten. Wer wird nicht sein Theuerstes wagen für das höchste Ervengut?"

"Ihr seyd freigebig mit Eurem Theuersten," ent= gegnete der General trocken. "Man, wirft nicht leicht etwas weg, das noch einigen Werth hat."

"Gewiß nicht," erwiederte der Ausländer, "aber Wer da nicht glüht, wenn das Freiheitsfeuer lodert, der ist ein Feiger."

"Immerhin würdet Ihr besser thun, für Euer eige= nes Land zu glühen, und uns die Sorge für das unsrige zu überlassen," sprach der General. "Auf jeden Fall kann Euer Mexico Eure freiheitsglühenden Seelen besser brauchen."—

"Wir sind zu stolz, unter Pfassen zu dienen;" ver=
setzte der Mann, "wir haben unsre Dienste da ange=
boten, wo Ehre zu ernten ist."

"Für Euch vielleicht, aber nicht für und;" erwie= berte ber General mit sichtlicher Verachtung. Der Angesprochene trat ftolz zurud.

"Woher kommt es," fragte nun der General ein wenig schärfer, "daß Ihr, obgleich verwundet, so weit geht, um Euch in einem fremden Dienste neue Wunden zu holen?"

"Ein Haufe Osagen, dem wir begegnet sind, hat diese Wunden theuer bezahlen müssen. Uebrigens sind wir nicht ganz fremd; schon seit Jahren mit der Hauptstadt in Verbindung, haben wir Produkte von unsern Pslanzungen mit uns, die nachkommen."

"Und Dieser da," sprach der Oberste, der schon seit kängerer Zeit die Abenteurer sixirt hatte, auf die er nun losging, und Einen erfassend, Diesen trot alles Sträubens hervorzog. "Ist Dieser auch Einer, der sein Scherslein auf den Altar des Landes der Freiheit niederzulegen gekommen ist?" Er schlug mit diesen Worten dem Manne seiner Mütze vom Kopfe und mit dieser siel ihm auch der Verband von der Stirne.

"Bei Jingo! das unser Pompen senn, der Massa John in der Stadt davon gesprungen," kicherte der Schwarze des Obersten, der einige Schritte seitwärts mit den Pferden hielt.

"Pompey Maffa nicht kennen, Pompey ein Mexi-

caner; nichts Massa angehen," schrie der entlaufene Reger.

I

I

Ķ

ľ

f

ø

ß

į.

ø

d

11

"Du wirst mich kennen lernen," sprach der Milizen=Oberste. "Ordonnanz! nehmt einstweilen diesen Mann da hinüber, und legt ihm zur Vorsorge Fußund Halseisen an.4

"Ihr bleibt hier," sprach der General in besehlendem Tone zu dem Manne, der gleichgültig und ohne im mindesten seine Fassung zu verlieren, dem Ergreifen seines schwarzen Gefährten zugesehen hatte.

"Auf Ihre Gefahr, Herr Offizier," erwiederte er. "Wir sind angewiesen, schleunigst im Hauptquartier einzutressen."

"Der Arzt wird Euch untersuchen, und sehb Ihr wirklich verwundet, so mögt Ihr Euch einen zeitwei= ligen Aufenthaltsort wählen; — wo nicht, so ist das Gefängniß Euere Wohnung."

"Herr Milizoffizier — " sprach der Mann stolz.

"Bemüht Euch nicht weiter," entgegnete der Ge= neral kalt, "dem Kommandirenden wird Nachricht von Euerm Eintreffen zugesandt werden, das Uebrige werdet Ihr erfahren."

Der Marobeur trat näher heran, und schien noch

etwas auf bem Herzen zu haben; allein der General hatte ihm den Rücken gewendet, und ging mit seinen Begleitern dem Gasthose zu. Ein Zug Milizen, der von dem Wachtposten kam, nahm nun die Bande in Empfang und führte sie in die Wachtstube.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Das ift ein lebenbiges Buppenspiel. — Nun will ich glauben, daß es Einhörner gibt, daß in Arabien ein gewisser Baum ist, ter Thron bes Phonix, ber bis auf blese Stunde da regiert. — Shakespeare.

Die Nacht war schon hereingebrochen, als die drei Milizossiziere mit dem Liniencapitain aus dem Gast= hose zurückkamen, und den Weg längs dem Bayou in derselben düstern Stimmung einschlugen, mit der siesen betreten hatten. — Eine geraume Zeit waren sie, ohne ein Wort zu sprechen, sortgeschritten. End= lich brach der Squire das Stillschweigen.

"Mun bei allen Mächten! Wenn mir Einer bas noch vor vierundzwanzig Stunden gesagt hätte, ich würde ihn für einen Bedlamiten gehalten haben.

Also ist er auch bei uns rege geworden, dieser versstuchte Herrschergeist, und der Narr möchte auch noch gerne in seinen alten Tagen den Boni spielen. Und seine Kentukier und Tennesseer jubeln hoch auf."

"Das weiß ich eben nicht; er trinkt zwar gut demokratisch mit ihnen, aber das Weitere sollte ich bezweifeln," erwiederte der General.

"Also unserer Legislatur gerade bedeutet, sie könnte sich heimscheren, Senat und Assembly, und genirten ihn nur?"

"Go etwas. " ---

"Und als sie den derben Wink nicht verstehen woll; ten, so schloß er die Thüre des Gouvernementhauses, und steckte, wie der alte Rundhut, die Schlüssel zu sich?"

Der General nickte.

"Und der Judge, der den Mister — wie heißt er? — aus dem Loche befreit, mußte selbst hinein?"

"Für das," entgegnete der Oberste, "wird er auf jeden Fall theuer büßen müssen. In der Hauptsache jedoch mag er leer ausgehen, und das ist's, was ich fürchte; besonders wenn ihm gelingen sollte, den Ansgriff auf die Hauptstadt abzuschlagen."

"Wie fo?" fragte ber Squire.

"Seht Ihr bieses nicht?" versetzte ber Oberste.
"Glaubt Ihr, baß ber siegtrumkene Hause länger an seine Verdammung und Bestrasung benken wird, im Valle er einen bedeutenden Vortheil über den Feind erringen sollte; oder daß die Rühlern es wagen wersen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen und sich dem Geschrei schnöber Undankbarkeit auszusetzen? Leider ist unsere Nationaleitelkeit in diesem Punkte noch so weit zurück, wie die der alten Welt, wo die besten Rauser und legalen Todtschläger mit Bändern und Sternen geziert werden. Ein Sieg bei uns wird eben so thöstichten Jubel hervorbringen, wie jenseits des Meeres."

"Nun, im Grunde gesagt, Oberster, könnte ich mich selbst freuen, und ihm wirklich etwas durch die Finger sehen, wenn er mir die Rothröcke recht durch= bläuen wollte."

"Ja, ja, lieber Squire!" sprach ver Oberste, ihm auf die Achsel klopsend, "Ihr send ein gescheibter Mann, und denkt sür's Land so wohl als irgend Einer; aber mit allem Eurem guten Willen würdet Ihr mithelsen, uns noch tieser in den Schlamm hinein zu stauchen! und warum? weil eine Saite Eures Patriotismus' berührt ift, die unter allen gerade die schwächste ist."

"Aber zum Teufel," siel ihm ber Squire ein, "wir können doch nicht selbst wünschen ober helsen wollen, daß wir Schläge bekommen, und die Feinde uns die Häuser über dem Kopf anzünden, und mit unsern Weibern und Töchtern — das wäre ja über die Vankees, Die haben sich wenigstens auf gute Art aus dem Staube gemacht." —

mich betrifft, so steht mein Entschluß fest. Mein Bessitzthum ist mir so werth, als es irgend Einem seyn kann, denn ich bin selbst dessen Schöpfer. Aber eher wollte ich, daß der Feind das Ganze in Flammen auflodern ließe, als ein Iota meines Rechtes verkümsmert wissen. Ich habe den Staat ausziehen geholsen, und will meinen Kindern ein freies Erbtheil hinterslassen. Wir sind, suhr er mit Nachdruck fort, whier zusammengekommen, um die angedrohte Bestignahme unseres Landes dem Feinde zu wehren, aber nicht, um uns unsere angeborenen Rechte entrissen zu sehen und, während wir einen Feind versagen, uns selbst durch einen tollern eine unheilbare Wunde beibringen

zu lassen, der vergißt, was er sich selbst und seinem Lande schuldig ist und wegen ein paar tausend elender Britten den Kopf verliert."

"Das Land wird Ihre Anstrengungen ehren," erswiederte der Capitain mit verdissenem Grimme, "aber glauben Sie mir, daß noch etwas mehr vonnöthen ist, um mit sechstausend Milizen fünfzehn= bis zwanzigtausend der besten Truppen der alten Welt zurückzuschlagen. Selbst bei dem raschesten Zusammenwirsen können wir kaum hossen, den Sieg zu erringen."

"Sechstausend Männer, Capitain," erwiederte der General, "müffen Sie sagen, die für Herd, Heimath und ihre Freiheit fechten. Ich kenne diesen Geist. Er ist unüberwindlich; aber beugen muß man ihn nicht wollen, nicht dem Stolze des Feindes durch eine That schmeicheln wollen, die Verachtung verdient; — es ist politischer Selbstmord, was er gethan hat."

"Es ist, " siel ihm der Oberste ein, "Aushebung aller gesetzlichen Autorität, Bereinigung aller Gewalt in einer Verson, eine Dictatur de facto, und so wenig sie in seiner Hand gefährlich ist, so kann sie dieß in einer zweiten, geschicktern und kühnern werden. " "Das sehe ich wieder nicht," siel ber Squire ein. "Wenn er heute ben Feind von der Hauptstadt weggejagt, so treten morgen die Autoritäten wieder in ihre Wirksamkeit ein."

"Wer zweiselt baran?" entgegnete ihm ber Oberst.

"Aber verdient das auch noch den Namen Autorität,
bas nur besteht, wenn keine Gesahr da ist, und, so
wie diese sich zeigt, suspendirt wird, der Willfür
weicht? Zeigt ein solches Benehmen nicht offen=
bar, daß wir unsre freie Verfassung selbst nicht für
zureichend in Tagen der Gesahr erkennen, wenn das
Erscheinen von fünszehn= oder zwanzigtausend Frem=
den hinreicht, sie auszuheben? Es ist dieses ein Schlag
unserem Nationalgesühle versetzt, den nichts entschul=
digen kann, der eine tödtliche Eiterung zurücklassen
und Vorbild in künstigen Fällen werden kann."

"Aber er hat nun die Bollmachten von der Bundesregierung," entgegnete der Capitain.

"Das alte Weib in der Bundesstadt schreibt und schwatz Staatsrecht trot Einem, "versetzte der Squire; "wenn es aber darauf und daran kommt, so ist er Hamiltonianer über den alten John, und verliert den Kopf, wie er ihn hinter Baltimore verloren hat. Ihr habt Recht, Oberster, dieser Dictatur mussen wir ein Ende machen, und wir geben zusammen."

"Und wenn der Feind den General angreift und überwältigt?" fragte der Capitain.

"So. wird er geschlagen;" versetzte ber Oberst troden.

"Colonel Parker!" siel ver Squire ein. "Da geht Ihr wieder zu weif. Das wäre noch ärger als die Hartfort-Conventionisten. Ich möchte nicht gerne für einen Landesverräther gehalten werden."

"Noch wir;" erwiederte der Oberst. "Darum ist meine Meinung die, die Beschlüsse abzusassen, die Eurigen abzuwarten, ihnen diese vorzulegen und dann hinabzugehen. Zwei Tage sind für dieses hinreichend. Nebrigens, Squire, sepd Ihr ein freier Mann, und handelt wie Ihr wollt. Was mich betrisst, so steht, wie gesagt, mein Entschluß sest, und ich hosse, meine Mithürger werden diesen billigen."

"Aber Sie bedenken doch," siel hier der Capitain ein, "daß hier von keiner Verletzung der Rechte der Bürsger die Rede ist, sondern bloß von einer zeitweiligen Centralität, um die gemeinsamen Kräfte desto wirksasmer gegen ben Feind in Anwendung zu bringen?"

"Das ist ja eben der Punkt, um den es sich han= belt," versetzen die drei Offiziere.

"Und das bose Beispiel, das diese Opposition zu einer Zeit geben muß, wo der Feind vor der Haupt= stadt steht: Sie nehmen eine furchtbare Verantwort= lichkeit auf sich."

"Man sieht wohl, Capitain," sprach ber Squire, "daß Sie in der Linie stehen. Was meine Männer betrisst, so ist Keiner, der sich nicht heute mitten unter die Feinde stürzen würde, aber nicht Zehn unter den Fünshundert, die mit Ihrem Generale, nach dem, was er gethan, vor die Thüre gingen. Nur wenn das Gesetz und die Gesetzlichkeit hergestellt ist, werden sie dieß thun."

"Ja," sprach der General, der im tiefen Nach= benken sortgeschritten war, "es ist zu unserer und des Landes Beruhigung vonnöthen, daß wir seinen Gewaltstreich entkräften, der uns und den Unsrigen nothwendig das Vertrauen auf uns selbst benehmen muß."

Es war bei aller scheinbaren Mäßigung und bem hohen Anstande der Sprechenden eine gewisse Heftig= keit und Bitterkeit des Gefühls zu bemerken, der man es ansah, daß es Mühe kostese, den verbissenen Ingrimm zurückzuhalten. Der junge Linienossizier besonders hatte kaum das Ueberströmen seiner Emspfindlichkeit verbergen können. Er verbeugte sich nun rasch und war im Begriffe sich zu entsernen.

"Sie scheinen bewegt, Capitain Percy," sprach der Oberste, "was ist es?"

"Was es ist, Oberster? und Sie fragen, im Augenblicke, wo Sie auf dem Punkte stehen, eine Opposition gegen den General zu organistren, die uns dem Feinde in die Hände liefern, oder den General zwingen muß, seine Drohung zu verwirklichen?"

"Drohung!" siel der General ein. "Ich habe gehört von dieser kategorisch sehn sollenden Erklärung;
er würde die Hartsord-Conventionisten gehängt haben,
wäre er zugegen gewesen. Und wenn er statt seiner
dreitausend Kentukier zehntausend hätte, so wird uns
Dieses kein Haar breit von dem Wege unserer erkannten Rechte bringen. Verlassen Sie sich darauf, Capitain, wir werden die seinigen genau prüsen, ihm
als Abgeordneten des Cabinets, als höchster Autorität, Gehorsam leisten, wie es die Constitution sor-

dert; ihm als Männer widerstehen, wo er sie übertritt; ihn verdammen in dem, worin er bereits gefehlt hat. Dieß wollen wir heute, unbekümmert um
seine Drohungen, als Männer thun, und als solche
wollen wir ihn in die Schranken der Gesetzlichkeit zurücksühren und seinen Trotz beugen."

"Ia, das wollen wir," sprach ber Oberst; "und nun, lieber Capitain, wenn Sie mit uns kommen wollen, um eine kleine Stärkung zu nehmen, so sind Sie willkommen. Wir werden sie wahrlich brauchen."

Der Capitain verbeugte sich jedoch stumm und wandte sich. —

"Ein vortrefflicher junger Mann," bemerkte der Oberste, "er hat sich unvergleichlich wacker gehalten; aber zwei Jahre Dienst in der Linie haben ihm den Kopf so verrückt, das er für seinen Chef und sein esprit du corps das ganze Land auf die Degenspite setzen würde."

"Für einen künftigen Schwiegersohn wäre er mir jedoch zu brittisch=militärisch," entgegnete der Squire.

"Das gefällt wieder den Mädchen," versetzte der etwas betroffene Oberst; "übrigens thut er seine Pflicht und spricht als gebundener Mann. Ein wenig zu viel schabet nicht, wo wir die Mittel haben, die allzu üppigen Auswüchse zu beschneiden."

Die brei Offiziere waren nun gegenüber einem Landhaufe angekommen, beffen hell beleuchtete Fenfter burch bas Gebusch herüberschimmerten. Sie fliegen in ein Boot, bas ihrer harrte, und lanbeten am jen= feitigen Ufer, um einige Erfrischungen zu nehmen und bann ruhig und gelaffen zu einer Zusammenkunft zu gehen, die in einem andern Lande vielleicht Ströme Bluts gekostet ober ben Umsturz ber Ordnung ber Dinge zur Folge gehabt haben burfte; benn nichts Geringeres bezweckte diese Busammenkunft, als einen von der oberften executiven Beborde ber Nation bei= nahe mit souverainer Vollmacht befleibeten General nicht nur in seine Schranken zuruckzuweisen, sondern sein Betragen auch ba, wo er biese übertreten, im Angesichte dieser Nation zu verdammen; und dieß in einem Zeitpunkte, wo der Feind fo eben mit einer bebeutenben Beeresmacht ins Land gebrungen war. So bewundernswürdig ift jedoch der Geift diefes Landes, und so ftark tritt die Verstandeskraft in der ewigen Reibung und Uebung hervor, daß selbst die brobenbsten Gefahren biesen öffentlichen Geift weber

irre machen, noch von bem richtigen Gefichtspunkte ablenken können. Langsam und bedächtig, Alles er= wägend und ermessend, tritt er hervor, nun anschei= nend falt und herzlos, gleich bem Zeiger einer Uhr langweilig fortkriechend, und wieder als ein heftiges Gewirre brütender Leidenschaft und gehäsfiger Selbstsucht; abet eben aus diesem Treiben erfteht das harmonische Resultat, bas Millionen an einander knupft, weil in bem Zungen= und Feberkampfe alle Interessen und Meinungen verschmolzen find. Darin liegt er, dieser mahre Geift des Freiheitslebens, daß fich die beste so wie die schlimmste Natur unummunden im Meinungskampfe barthun mag, sich ausspricht und abspiegelt; benn bas Bofefte verliert sein Gift, wenn es erfannt und gewürdigt ift, und das rein Bernunftige allein ersteht und wird zum belebenden Prinzipe.

Es ist schwierig dieses republikanische Leben, das schwierigste das es gibt; denn zart ist die Grenzlinie des Rechtes, und leicht ist sie überschritten, wenn nicht die Millionen mißtrauisch wachen. Darum ist es nur bei einem Volke möglich, wo die Verstandes-kraft die höchste Stufe erreicht, wo selbst positiver Widerstand gegen den Machthaber noch die Grenz-

Iinie seiner Pflicht erkennt, und so, ohne in Berwir= rung und Anarchie auszuarten, seine Rechte behaup= tet ober die versorenen wieder erobert.

Der Capitain hatte einen langen sehnsüchtigen Blick über das Bahou hinüber auf die hell erleuchtezten Fenster geworfen, und war dann dem Gasthose zugeeilt, aus dem er mit den drei Offizieren gekommen. Bei seinem Eintritte befahl er der Ordonnanz, den gesangenen Britten und drei der Ausländer vor ihn zu bringen; dann schritt er seinem Zimmer zu, in dem ein Mann in der Unisorm eines Sergeanten der Linientruppen an einem Tische schrieb. Diesem beseutete er, sich für einige Zeit zu entsernen, und warf sich dam gevankenvoll in einen Sessel. — Nach einer Weile trat der junge Britte in Begleitung eines beswassneten Milizen in das Zimmer.

"James Hobges," sprach der Capitain, mit freundslicher Stimme, während sein Auge forschend auf dem etwas niedergeschlagenen Jünglinge ruhte. "Ich habe, ehe ich das Protokoll schließe, um es an den komsmandirenden General abzusenden, Sie noch einige Punkte zu fragen. Geben Sie mir aufrichtige wahre Antworten."

"Sehen Sie versichert, Capitain, daß kein unwahres Wort je über meine Zunge gekommen."

"Sie sagen, Sie sepen vom Seeräuber von Ba= rataria aufgehoben worden?"

"So ist es, unt wenn Sie sich bemühen wollen, in unserem Hauptquartier nachzuforschen, werden Sie die Wahrheit meiner Aussage bestätigt hören. Um dieses bitte ich dringend."

"Sie haben," fuhr der Capitain fort, "bei Ihrem Verhör in Gegenwart des Generals und der beiden Stabsoffiziere etwas fallen lassen, daß der Seeräuber unter den angekommenen Ausländern ist?"

"So ist es, ich habe ihn gesehen, und war auf ihn zugeeilt, als mich der Milize zurückhielt."

"Haben Sie ihn erkannt?"

"Nicht im Gesichte, das vermummt war, aber seine Haltung, seinen Gang, seine Gestalt sind mir unauslöschlich eingebrückt."

Es traten in diesem Augenblicke drei Männer in das Zimmer, von denen ber Mittlere im Gesichte vermummt, ein Anderer den einen Arm in der Schlinge trug, und der Dritte ein schöner, junger, olivenfarsbiger Jüngling war, dessen Gesichtszüge und blitzend

schwarze Augen den Mexicaner deutlich verriethen. Sie traten unbefangen vor den Capitain, der sie arstig grüßte.

"Erkennen Sie Einen dieser drei Männer?" fragte der Capitain.

"Dieser da ist es," erwiederte der Gefangene, auf den Mittleren zutretend, "das ist der sogenannte Seeräuber von Barataria."

Der Beschuldigte war kalt und gleichmüthig ba gestanden.

"Was will dieser junge Mensch?" fragte er ben Capitain.

"Ihr habt es gehört;" erwiederte Dieser, ben Mann scharf fixirend.

"So habe ich, und ich weiß nicht, soll ich mich mehr über die Unverschämtheit des jungen Menschen ärgern ober über seine Tollheit lachen."

"Capitain," rief der Gefangene, "ich versichere Sie auf meine Ehre, ich schwöre es Ihnen, dieß ist der Seerauber."

"Bielleicht, junger Mensch, habt Ihr das Handwerk getrieben. Wenn Ihr noch brei Tage hier sepb, so werdet Ihr unfre Produkte nachkommen sehen, die Euch beweisen sollen, daß wir Diejenigen find, wofür wir uns ausgeben."

Der Capitain warf einen scharfen Blick auf ben Gefangenen, der abwechselnd leichenblaß und glühend=
roth wurde.

"Ich will ihn fignalistren," rief er. "Ich bin über= zeugt, ich täusche mich nicht."

Wenn der junge Mensch mich meint," suhr der Verwundete zu dem Capitain gewendet fort, "so will ich aus Achtung für Sie, Capitain, und um Ihnen allen Argwohn zu benehmen, meinen Verband abslösen." Er riß das Tuch vom Kopfe und zeigte eine breite Kopfwunde, die von der Stirne über die Wange herablief und, obgleich vom Pflaster bedeckt, eine gefährliche Tiese wahrnehmen ließ, die augenscheinslich den Hieb eines Tomahawk verrieth. "Soll ich," sprach er zum Offiziere, "auch den Verband ablösen?"

"Nein," erwiederte der Capitain. "Bindet Euer. Tuch über den Kopf. — Kennen Sie Keinen der Uebrigen?" wandte er sich zum Gefangenen.

Dieser sah die beiden Andern ausmerksam an. "Eine dunkle Erinnerung," sprach er mit stockender Stimme, aber nichts weiter; "es scheint mir, ich habe auch diesen Mann gesehen."

"Das mag seyn, " erwiederte der Bezeichnete. "Wir sind von Nacogdoches; diese Briese, an mehtere Häuser in der Hauptstadt, werden es ausweisen, und wie Senor Marceau gesagt hat, so kommen unsere Produkte nach."

"Capitain!" sprach der Erste. "Wir halten es nicht für nöthig, einen so ausgezeichneten, im Militärsbienste der ersten Republik der Welt stehenden Ofsizier darauf aufmerksam zu machen, daß das Betragen dieses jungen Menschen, der wahrscheinlich eigene Schuld durch ein gräßliches Anstinnen zu bemänteln gedenkt, äußerst sonderhar ist. Wir sind Unterthanen von Mexico und erbitten uns, wenn etwas gegen uns vorgebracht wird, als einzige Gnade, schnell hinab vor den Commandeur en Chef gebracht zu werden. Ein Milizossizier hat uns anhalten und untersuchen lassen; auch scheint er uns hier eine Art Arrest aufserlegt zu haben."

"So hat General Billow befohlen," sprach der Capitain, "und Ihr verhaltet Euch ruhig, bis der Befehl von unten kommt."

"Und wann erwarten Sie biesen?"

"In achtundvierzig Stunden. — Nun tretet ab."

Der Capitain warf einen etwas weniger freundlichen Blick auf den Jüngling, der, von innerem Kampfe bewegt, vor ihm stand. Nach einer Weile sprach er:

"James Hodges, oder wie Ihr immer heißen möget, Euere Aussagen tragen das Gepräge eines Charakters, der für Eure Jugend viel Verdorbenheit beweist."

"Capitain, ich beschwöre Sie, diese Männer ge= nauer untersuchen zu lassen. Ich bin gewiß; ich habe mich nicht geirrt. Schon ihr Aeußeres verbürgt die Wahrheit meiner Aussage."

"Man wird oft irre im Aeußern," erwiederte der Capitain mit einem scharsen Blitte, der den Gefanges nen mißtrauisch maß. — "Andere Zwangsmittel zu gebrauchen, gestatten unsere Gesetze nicht. Ich hätte Euch gerne helsen wollen, und bloß Rücksicht für Eure Jugend, der ich so viele Verdorbenheit nicht zugetraut, hat mich dazu veranlaßt. Uebrigens habe ich Euch zu bedeuten, daß Ihr auf das Schlimmste gesaßt sehn müßt."

"Ich bin auf Alles gefaßt, bitte jedoch, wenn übrigens ein Britte hier auf Gunst hoffen darf, meisnen Fall schleunigst im englischen Hauptquartier anszuzeigen; die Wahrheit wird dann ungezweiselt aussemittelt werden."

"Es ist nicht Dieses allein, James Hodges," erwiederte der Capitain. "Der zweite Punkt ist wichtiger. Wie kommt Ihr zu Euter Verkleidung? Wie send Ihr mit Tokeah bekannt geworden? Kann Guer Hauptquartier auch darüber Auskunft geben?"

Der Jüngling stand von einer sieberischen Stuth übergossen. Seine Lippen zuckten. "Ich kann nicht, darf nicht sprechen. Ich habe mein Chrenwort gesgeben."

"Ihr gebt vor, Militär zu seyn, und wisset nicht, daß in Eurem Falle selbst das Ehrenwort des achstungswerthesten Mannes nicht angenommen werden könnte? — Junger Mann," schloß der Capitain; "Ihr treibet ein gefährliches Spiel, da wo es im Ernste genommen wird. Ich kann nur berichten; aber die Folgen kommen schnell, und diese habt Ihr Euch allein zuzuschreiben. Unsere Ehre fordert eine rasche und strenge Gerechtigkeit."

"Und Sie könnten?" — strätte der Jüngling mit unwillfürlichem Schauber.

"Nicht wir, — bas Geset," erwiederte der Capitain, "dieses verdammt, und wenn Ihr Eures Königs Sohn wäret, so würde es Euch verdammen, und wir haben die Macht und den Willen, dieser Verdammung Vollstreckung zu geben."

Er winkte nun dem jungen Mann seine Entlassung zu, und dieser entfernte sich langsam.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Fort Kerls, macht Euch bayon! verschwindet wie Hagelkörner! geht, macht hurtig, lauft was Ihr konnt, sucht Schut, pack Euch! Shakesvegre.

Die drei Mexicaner, die wir für solche halten wollen, bis wir sie aus ihrem zweideutigen Incognito heraus sinden, waren langsamen Schrittes dem Städt= hen oder vielmehr den fünszehn Häuschen zugegan= gen, die wir, der Landessitte zufolge, mit dem Namen Städtchen beehren, und die von einer Klasse Men= schen bewohnt waren, die nicht ganz unschicklich

Raubvögeln verglichen werden dürften, die, von der Rahe eines fischreichen Fluffes ober Sees angezogen, im leichtfertigen Spiele ber Wogen eines eben so leichtfertigen und bequemen Frages fic erfreuen. Es waren, ohne Ausnahme, ausländische Abenteurer, Wirthe, Krämer und Handwerker, Die sich hier ein= genistet hatten, um im Verkehr mit Bootsleuten und Negersclaven eines gemächlichen, wenn gleich nicht sehr ehrenvollen Erwerbes zu pflegen, und allenfalls bei ben umliegenden Pflanzern als handwerksleute ober Taglöhner auszuhelfen. Fünf Schilbe, bie vor ben Bäufern aufgestellt waren, bezeichneten bie Schent= ftuben, in deren einer die drei Mexicaner einkehrten und ihre Plage in einer bunkeln Ede hinter einem Tische nahmen, ber mit Bouteillen und Gläsern be= pflanzt war, und so verrieth, daß sie biesen Posten schon zuvor inne hatten.

Nach den Mundarten zu schließen, die in der Wirths=
ftube zu hören waren, sollte man geglaubt haben,
daß alle Nationen der Erde Bevollmächtigte hieher
gesandt hätten, um in ihren Volkösprachen ihre Ver=
standeskräfte vermittelst der verschiedenen Getränke auf=
zuhellen. Nur vor dem Feuerplatze hielt eine abgeson=

berte Gruppe, die nichts mit ben Söhnen bes Ungluds und Jammers gemein hatte, die ein gunftiges ober ungunftiges Schicksal hier zusammengetrieben. Ihre Füße auf dem Kaminbalken ruhend, ober freuzweis in einander geflochten, fo bag Giner ftets bas Rnie bes Sigenden berührte, bildeten die Herren bes Landes ihre Lieblings=, die sogenannte Jampartie, von ber nur zuweilen Einer ober der Andere fich absonderte, um eine Cigarre anzusteden ober fich eine Dofis Grog ober Doddy geben zu laffen, die er hinabschüttete und bann durch einen Biß in die Virginierpflanze murzte, an ber er, gleich gewiffen vierfüßigen Geschöpfen, wiederfaute. Die scharfen Blide, die fie über die drei= Big anwesenden Gafte hingleiten ließen, verriethen übrigens, daß, obwohl anscheinend gleichgültig, ihnen keine Bewegung Dieser entging.

t

ø

M

13

ď

113

"Und er hat die sechs Milizen erschießen lassen?"
sprach Einer, der so eben vom Schenktische zurücksgekehrt war.

"Es sou herzzerreißend gemesen senn; besonders ein gewisser Marks soll gar nicht daran gewollt haben. Die Offiziere mußten ihm Muth einsprechen." "Ja, Muth einsprechen:" erwiederte ein Dritter; "soll sie — verdammen."

"Weil die armen Tröpfe glaubten, daß ihre Dienstzgeit aus seh und nach Hause kehrten, so mußten sie nun erschossen werden."

"Vergeßt nicht, Bob!" fiel der Zweite ein, "daß sie wohl wußten, was sie thaten, daß ihnen ihre Milizendienstzeit und Pflicht einzeln verlesen ward, und daß sie für sechs Monate den Eid geleistet und den Ihrigen den Sold zugeschickt."

"Ja, so ists," versicherte ein Vierter. "Sie waren schon auf dem Heimwege, wurden aber zurückgebracht, und vor ihren Särgen knieend erschossen; der arme Dick soll jämmerlich gebeten haben."

"Das waren boch verketzerte Narren," entgegnete der Dritte. "Hatten sie keine Rugeln?"

"Die hätten weit fliegen muffen," erwiederte ein Fünfter; "der alte Thrann sitzt unten, und Die waren drüben in Mobile. Aber sie sind auf alle Fälle nach dem Gesetze gerichtet worden und haben es sich selbst zuzuschreiben."

"Ei, ich glaube," meinte ber Dritte, "ber machts mit bem Gesetze auch, wie unsre Bären mit unsern Säuen; die lieben die kleinen mehr als die großen, weil sie zarter sind und weniger beißen."

"Das nicht, der Judge ist doch ein ziemlich großer," versetzte ihm ein Sechster.

"Ja, der dreht ihm aber den Hals um," versicherte der Erste. "Hätte er nicht seine Tennesseer, die ihm wie Kletten anhängen, so würde er es wohl haben bleiben lassen; aber diesen hat er im Kriege gegen die Ereeks das neue Jahr abgewonnen. Wohl, werden ihn doch noch mores lernen, ehe wir hinabziehen."

"Wollt', es wäre vorüber," meinte ein Siebenster. "Glaubt mir's, Männer, kommt nichts heraus mit dem Militärwesen, Alles verwildert, und Sessindel kommt uns wie Heuschrecken über'n Hals und in's Land."

Der Blick bes Sprechers siel auf eine Gruppe, die zunächst saß, und beren gebräunte hürre Gesichter Franzosen verriethen.

"Ich glaube," hob der Erste wieder an, "die Mee= ting wird allmählig beisammen senn. Es ist Zeit, daß wir gehen."

Die steben Männer waren von ihren Sesseln auf= gestanden und schickten sich an, die Wirthsstube zu verlassen, als Einer der Franzosen mit verbundenem Kopfe an den Amerikaner herantrat und, ihm ein Glas entgegenhaltend, ein zweites ergriff.

"Plait-il, Monsieur!" fragte der muntre Franzose, "Vive la gloire et la liberté!"

Der Amerikaner maß noch den kaftanienbraunen, ziemlich widrig aussehenden Gesellen, als es von der hintersten Ecke, wo die drei Männer saßen, "Badaud" herüber rief.

Das Männchen blickte erschrocken hin und zog sich einen Schritt zurück.

"Callate!" rief ein Zweiter aus ben Dreien.

"Carraco!" ein Dritter, und das Männchen setzte sich schnell auf seinen Sitz. "Mais cependant nous sommes dans un pays libre," brummte er.

"El Gojo!" rief ber Erfte wieber.

Die Amerikaner wandten sich befremdend von den Dreien und verließen dann die Wirthsstube.

Diefe saßen scheinbar unbekümmert bei ihren Gläfern. — Nur zuweilen waren in ihrem Geflüster einige Worte vernehmlicher geworden.

"Et c'est lui," sprach der Dritte, der Mexicaner. "Oui," erwiederten Beibe. "Et comment vient-il donc?" fragte er.

Ah, comment vient-il — ce bougre, il est partout; il nous a trahi deux fois."

Der Verbundene war schweigend geseffen.

Die spanischen und französischen Exklamationen hatten die Aufmerksamkeit von vier etwas weniger verdächtigen Individuen auf sich gezogen, die zunächst der Thüre saßen und bei einer Bouteille Claret sich gleichfalls ihres Daseyns freuten.

"Wissen Sie nicht, Herr Merks, wer diese Herren sind?" fragte ein etwas aufgedunsener Mann im besscheidenen grauen Rock, mit großen blauen Augen, in denen sich etwas vom Krämergeiste spiegelte, seinen Nachbar, auf dessen hohlen Wangen Irrsahrten und trübe jammervolle Schicksale in Menge zu lesen wasren und der allenfalls ein Hauster sehn mochte.

"Rann nicht dienen, Herr Gieb," versetzte der höfliche Deutsche zu seinem nicht minder höflichen Landsmanne.

"Haben Sie aber bemerkt, meine Herren," sing ein Dritter an, bessen rothe Gesichtsfarbe und volle Backen einen Bäcker bezeichneten, "wie der Ameril

kaner den herrn angesehen hat, der ihm sein Glas anbot? Sind doch recht stolz, diese Amerikaner."

"Ja! ja, Die find noch viel stolzer als die Englan= ber, Herr Prenzlau," versetzte ein Vierter.

"Die brüften sich gar gewaltig mit ihrer Freiheit. Je nun, sie sind die Herren im Lande!"

"Ja, ja, Herr Stock," meinte ber jammervolle Herr Merks, "Hochmuth kommt vor'm Fall."

"Herren im Lande! Saubre Herrschaft! Hat auch am längsten gebauert." —

"Und so glauben Sie, Herr Merks," fragte Herr Stock, bessen etwas eleganterer Anzug einen Kleisberkünstler vermuthen ließ, "daß es unten nicht ganz richtig aussteht?" Er begleitete seine Frage mit einem pfissig sehn sollenden Blinzeln.

"Gedanken find zollfrei, Herr Stock," entgegnete Herr Merks.

"Ei was Gebanken!" siel ber herr Prenzlau ein. "Wir sind ja in einem freien Lande, herr Merks."

"Ia, Herr Prenzlau! Hört ber Herr," versetzte Herr Merks, "es ist auch noch nicht aller Tage Abend geworden. Hätten Sie gesehen, was ich gesehen habe, wie sie Alle arbeiten müssen an den Schanzen, Alt und Jung, Schwarz und Weiß, und die schönsten Damen kommen in Karrossen mit Essen und Trinken."

"Ia, ja! aber die Zeitungen sagen ja, Herr Merks, daß ste das Alles freiwillig thun und daß selbst Ausländer nicht an die Werke dürsen, und die Stadt hat ja keine Schanzen?"

"Ach! da haben sie so einen Graben aufgeworfen, Herr Prenzlau, und mit Baumwollballen etwas zussammengeslickt. Verstehen ja gar nichts vom Kriegs=wesen. Nur schade um die schöne Baumwolle. Fünszehntausend Ballen! Herr je! Aber die Engländer werden ihnen schon einheitzen. Das sind ganz andere Leute, die haben's den Franzosen in Spanien ge=wiesen."

"Ja, und was die Hauptsache ist, meine Herren," meinte Herr Gieb, "biese Herren Engländer haben Geld; Die brächten doch etwas ins Land." —

"Nun an Geld fehlt's hier auch nicht, Herr Gieb," versetzte Herr Prenzlau. — "Und bei den Herren Engländern ist auch nicht Alles Gold was glänzt; aber an Ordnung fehlt's." —

"Aber Sie sagen ja, meine herren," nahm wieder

Herr Gieb das Wort, ndaß der unten sie so grausam hernimmt. Selbst an einem obersten Richter soll er sich vergriffen haben."

"Glauben Sie's ja nicht, Herr Sieb," entgegnete Herr Merks. "Eine Krähe hackt der andern die Augen nicht aus. Ja die Fremden, die mustern sie und besobachten sie, aber unter einander hängen sie zusamsmen wie die Kletten. Wird keine Ordnung, bis nicht ein König kommt."

Ma, Ordnung ist die Hauptsache," meinte Herr Prenzlau. "Ia, bei uns zu Hause, da sieht's ganz anders aus. Hier haben sie ja nicht einmal eine türstische Musik. Ein Offizier hat einen runden Hut, der andere einen dreieckigen. Und haben Sie, meine Herren, ihr Exerziren gesehen? Unstre Rekruten tressen's ja besser. Und von Handgriffen verstehen sie schon einmal gar nichts. Hab's ja mit meinen Augen gesehen, wie der General vor der Wache vorsbeigegangen, und wie ihm diese, statt zu präsentiren, von ihrem Kautabak angeboten hat."

"Ja, ja," versicherte Herr Gieb, "hier fehlts an der Zucht, an der Gesittung schon in der Jugend, meine Herren. Hier behandeln sie ja ihre Kinder schon wie Mäuner. Schlagen Sie einmal einem solchen Buben eines hinters Ohr, und sehen Sie zu, ob Sie nicht vor den Squire citirt werden, und schwere Strase bezahlen müssen? Hab's einmal in meinem Leben gethan; will's nimmermehr probiren. Da liegt aber der Fehler, meine Herren. Ja bei uns, da werden wir geledert aus dem sff, das ist aber's Wahre; um jeden Hieb schade, der daneben geht."

"Ja, ja, Herr Gieb;" meinten die drei guten Deutschen.

"Ja, ja, meine Herren!" fuhr der durch den Bei= fall seiner Landsleute etwas aufgemunterte Herr Gieb fort. "Unsern Dicken sollten sie haben, der würde ihnen bald 's neue Jahr abgewinnen."

"Hören Sie einmal, Herr Gieb," versetzte Herr Prenzlau, "Ihren Dicken würden sie bald expediren. Auf stutzigen Pferden ist schlecht reiten; würden ihn über die Achseln ansehen, und er müßte sich's noch zu einer Ehre rechnen, wenn sie ihm die Hand reichten. Bin ja dabei gestanden, wie sie, ohne den Hut zu rücken, mit dem Gouverneur sprachen; kaum daß sie ihm sagten: "kut morning saehr koverner." Ja,

um Die zu zeitigen, da gehört ein Mann dazu, der Autorität hat; der Unsrige würde sie mores lehren.

"Vergeben Sie, Herr Prenzlau," fiel ihm Herr Merks ein, "ba haben Sie aber Unrecht; sie sas gen nicht Saehr koverner, sie sagen immer nur Saehr."

"Ja, sie mögen sagen, wie sie wollen," meinte Herr Prenzlau, der ein wenig unwillig über die Zurechtweisung des Haustrers geworden war, und deshalb ihn Herrn zu tituliren vergessen hatte. "Ihr Dicker —"

"Ja," siel ihm herr Sieb beschwichtigend ein, waber was sind das auch für Koverner, herr Prenz-lau. Schau'n ja nicht besser aus, als wie unser einer. Wo soll denn da der Respect herkommen? Das muß geboren werden; 's liegt schon im Blute. herr je, wenn ich so an den Unsrigen denke, wie Alles gezitztert. Es ist Einem gewissermaßen schauerlich geworzen, wenn man 'n angesehen; und nun gar, wenn er aus der Ecke herüber gerusen; hören Sie, bis zur Hauptwache hat man ihn gehört. Es war nicht ansbers wie vor einem brüllenden Löwen, so hat Alles gezittert."

"Ja, Herr Gieb," entgegnete Herr Prenzlau, "da könnte ich Ihnen etwas Anderes sagen. Der Unsrige — ja — und vann der liebe junge Prinz! Ach Herr je! Wenn Sie ihn so gesehen hätten! Wie ein junger Herrgott, freundlich lächelnd und, die Reitpeitsche in der Hand, mit den Herrn Ofstzieren schäfernd; und die Hüte Alle ab, Wer immer ihn nur sieht; und er so mir nichts, dir nichts, ganz gemein und doch so hoch; — ja, Wer sich für den nicht mit tausend Freuden todt schießen läßt, der muß ja gar kein Deurscher sehn."

Die guten Deutschen wurden in ihren Herzensersgießungen über die Herrlichkeiten ihres, und das Elend unsers heillosen Landes, dem es so ganz an aller Hoheit ermangelt, durch einen in die Stube tretenden Miliz=Sergeanten unterbrochen, dessen Uniform und slittergoldene Epauletten den Herrn Prenzlau mit seiznen drei Landsmännern plöglich von ihren Sesseln aufprallen und zugleich mit den Händen nach ihren Rappen und Mügen sahren machten. Des Herrn Prenzlau schärferes Auge hatte jedoch die flittergolzbenen Epauletten am ersten bemerkt, und, sich seizend, ermahnte er ein Gleiches zu thun. "Setzen Sie sich

boch, meine Herrn," sprach er, "und behalten Sie auf. Wir find ja in einem freien Lande, und das ist ja nur ein Sergeant, der Ihnen nichts zu besehlen hat."

Des Herrn Prenzlau treu gemeinte Borstellung hatte bie etwas erschrockenen guten Deutschen wieder bestuhigt; der scharfe und musternde Blick des Sergeansten schien ihnen jedoch alle Lust zu fernern politischen Debatten benommen zu haben, und sie tranken nun stille und ruhig ihre Gläser aus, worauf sie sich, unster oftmals wiederholten Wünschen neiner guten gestuhsamen Nacht, "trennten.

Mit dem Sergeanten, der die Mexicaner und Franzosen nach der Reihe angesehen und abgezählt hatte,
verloren sich auch die übrigen Gäste, und mit Diesen
schien plöglich den olivenfarbigen Wirth die frohe
Stimmung verlassen zu wollen, die ihn bisher in der
Bedienung seiner Kunden so rührig gemacht hatte.
Es sing in ihm zu zucken an, und eine gewisse Un=
sicherheit und Verlegenheit war an ihm wahrzuneh=
men. Er verließ die Stube, eilte zur Hausthüre, sah
sich sorschend um — kehrte langsam zurück, und sein
Blick, so wie er in die dunkse Ecke siel, wurde zu=
sehends verstörter. Auf einmal erschalte es aus dieser

"Benito!" Der Mann schraf zusammen und rüttelte sich, als ob ihn ein Fieberschauer ergriffen hätte. Als wäre er von einer unsichtbaren, seindlichen Macht getrieben, schwankte er dem Tische zu.

"Benito!" sprach Der mit dem verbundenen Kopfe. "Kennst Du mich nicht mehr?"

"Wollte die heilige Jungfrau! Ich hätte Euch nie gekannt. Send Ihr es ober ift's Euer Geist?"

"Beides," erwiederte der Vermummte und brach dann in ein lautes widerliches Gelächter aus, in das Alle einstimmten, den Wirth ansgenommen, der mit jedem Augenblicke unruhiger zu werden ansing.

"Setze Dich, Benito! habe Dir etwas zu sagen." "Stille! kein Wort. Dieß ist hier nicht mein Name."

"Ich glaube, Du hast so viele Namen, wie wir Flaggen, nur mit dem Unterschiede, daß wir die unsri= gen öfters ausziehen, Du aber die Deinen für immer ablegst. Bist doch ein wahrer Hasensuß."

"Was wollt Ihr mit mir? Hat Euch der Böse auch hieher wieder gebracht? Ist man vor Euch nir= gends sicher?"

"So hat er, und zugleich hat er mir eine kleine Sendung mit auf den Weg für Dich gegeben." Der Wirth zuckte wie Espenlaub zusammen. "Bebenkt, ich habe Weib und Kind, und bin ehrlich geworben."

"Alle schlugen ein lautes Gelächter auf.

"Wer nimmt Dir Deine Chrlichkeit, Narr!" fuhr der Verbundene fort. "Nur einen kleinen Freundschaftsbienst mußt Du uns erweisen."

"Sucht Euch einen Anbern."

"Wenn wir das wollten, so wären wir nicht zu Dir gekommen. Ich will Dich nicht länger auf die Folter spannen, armer Wicht."

"Was soll ich wieder?

"Narr! nichts. Nur unsern armen Doctor Pom= pen aus dem Loch befreien. Er ist mit uns gekom= men und, von seinem vormaligen Herrn erkannt, im Gebäude mit dem Wachtposten logirt worden."

"Sept Ihr rasend?" winselte ber Wirth. "Ihr wollt einen Neger aus der Baumwollenpresse herausholen, wenn nicht dreihundert Schritte davon, im Gasthause, eine Meeting abgehalten wird, wo über fünshundert Bürger beisammen sind?"

"Was zu thun ist, wirst Du am besten wissen. Nur so viel sage ich Dir, daß wenn ber Neger noch morgen früh hier ist, er uns und Dich in seiner Dumm= heit verräth, und Du uns folglich bei ber großen Trauung Gesellschaft leisten mußt."

Der Mann frümmte sich wie ein Wurm. "Habt Barmherzigkeit mit mir, einem verheiratheten Manne, ber Weib und Kind hat."

"Ift fie jung?" fragte ber Verbundene.

"Beim heiligen Jakob!" fuhr der Spanier giftig heraus, "wenn Ihr mir da zu nahe kommt — —"

"Halt's Maul, Hasensuß! — haben andere Dinge im Kopse, als Deine Seespinne von Weib zu amusiren, wenn's Die ist, die ich gesehen. Verdammter Narr! Wer wird sie Dir nehmen?"

Der Wirth lief in der Stube wie ein Rasender herum.

"Bift boch ein erbarmlicher Wicht, Benito! Saben Dich die zwei Jahre unter den Republikanern so zum Hasenfuß gemacht?"

"Lacht nur," sprach Benito; "aber wenn man einsmal den Satan abgestreift, und Weib und Kind hat, und von allen Seiten beobachtet wird! Wenn ste das Mindeste spüren, so bin ich auf immer ruinirt. Man muß hier ehrlich sepn."

"Gering des Geschwätzes," sprach der Verbundene; "fein Wort weiter."

"So muß ich benn?"

"Glaubst Du, ich scherze ober sey des Spasses wegen gekommen? — Fort mit Dir."

Der arme Benito suhr schaubernd zusammen, und zog sich ächzend zurück, und durch die Thüre hinaus, aus der ihm ein höllisches Hohngelächter nachhallte. Es war schon spät in der Nacht, als er, in einen Mantel gehüllt und einen Bündel in der Hand, wiesder kam.

"Wenn die Regulairen in der Cottonpresse sind, dann kann ich absolut nichts thun," sprach er in einem Tone, dem man es ansah, daß er sich Gewalt ansthat, entschlossen zu scheinen.

Der Vermummte trank sein Glas aus, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.

"Es sind ihrer Zwei mit einem Sergeanten und Lieutenant da, die die Milizen einexerciren."

Der Verbundene schwieg noch immer.

"Ich sag' es Euch nochmals," suhr der Wirth fort,—"ich will es versuchen; aber nur auf den Fall, als Diese sich entfernen. Und Wer wird mich begleiten, und was wollt Ihr mit dem Neger?"

"Ihn über ben Missisppi bringen, wo er auf dem Wege, den wir von Nacogdoches kamen, wieder zusrück muß."

"Um der heiligen Jungfrau willen! Was denkt Ihr? Ihr wollt über den Missisppi? Ihr send nicht in drei Stunden zurück. Und wenn die Milizen aus dem Meeting zurücksehren? Es schlafen ihrer Vier oben in der Stude neben Euch."

Der Vermummte schenkte sich wieder ein, und trank, ohne aufzublicken.

"Ihr kommt nicht von Nacogdoches," fuhr Benito fort, "Ihr habt Arges mit dem armen Neger vor; dazu will ich mich bestimmt nicht hergeben."

"Höre, Benito," sprach nun der Vermummte, "ich habe Dein Geschwätz satt; Du kennst mich. Ich gebe Dir vier unserer besten Männer mit; sie sind verwundet, werden aber den Neger über den Strom schaffen."

"Und Ihr bleibt zurud?" brummte der Wirth.

"Narr, um Deiner Frau die Cour zu machen. Glaubst Du, man benk' an solche Lappalien, wenn

Einem ber Tomahawk einen Zoll tief im Ropfe ge= fessen?"

Benito schlich jedoch zur Seitenthür, und zog den Schlüssel ab. "So kommt ins — Namen!" sprach er. Es sind doppelte Wachen des Spionen halber ausgestellt; es wird schwer halten. Heiliger Jakob, steht uns bei! Sepb Ihr auch sicher, daß er unten in der Cottonpresse ist?"

"Wir haben ihn Alle bahin abführen gesehen," erwiederte der Vermummte. "Benito nimm Dich zusammen. Ich gebe Dir meine besten Freunde mit. Wenn Du einen dummen Streich machst, so sind wir und Du verloren."

"Diablo!" murmelte Benito. "Warum laßt Ihr mich nicht in Ruhe! Unser Contrakt ist zu Enbe!"

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Lorenzo. Mer kömmt so eilig in ber Stille ber Racht?

Stephano. Gin Freund.

Lorenzo. Ein Freund! Was für ein Freund? Euern Namen, wenn ich bitten barf.

Shatespeare.

Wericaner das Haus mit einer leichten Leiter versließen. Der dichte Rebel, der über dem Strome gleich einem endlosen Grabtuche schwamm, stieg bezreits über die User hin, und zog sich wie eine ungesheure Rauchwolfe flach über die Niederung her, durch die der Morgenwind in einzelnen Stößen zu pfeisen begann, und der sich nun die fünf nächtlichen Abenteurer behutsam auf dem längs des Blusse hinabsichlängelnden Wege näherten. Vor dem Sasthause stadt eine zahlreiche Gruppe, die, an der Thüre und an den hellerleuchteten Venstern zusammengepreßt, in tieser Stille den Rednern im Saale zuhorchte.

Einer der Mexicaner hatte sich an die Versamm=

lung herangeschlichen, während die Uebrigen dem User des Bayou zugetappt waren, wo ein Zweiter an den Wasserrand hinabsroch, und nachdem er eines der Boote vom Pfosten gelöst, dieses leise dem Hauptstrome zuzog. Seine Schuhe in der Nocktasche und sorgsam auf die schimmernden Baumwollestocken tretend, hatte sich auch der Spanier vom Gasthause seinen Senossen zugestohlen, die, die Augen starr auf den Wache stehenden Milizen gerichtet, ohne sich zu regen, da geständen waren.

Eine gute Viertelstunde mochte verstoffen seyn, als Diefer abgelöst wurde, worauf ein Piquet von drei Mann auf den Gasthof zuschritt und, mit der daselbst abgelösten Wache zurücksehrend, die Runde gegen den Missisppi zu machte, von der es wieder zum Wachtposten zurücksehrte.

Dieser, wie bereits bemerkt, befand sich in einem ziemlich großen Gebäude, das, einem Kornboden ober einer großen Scheune nicht unähnlich, mit Brettern überkleidet war, von denen mehrere losgerissen, im Windstoße schnarrend und knarrend hin und hersschwankten.

"Alles ruhig, Tom," sprach ber Führer bes Piquets, als er von der Runde zurückgekehrt war.

"Hört boch einmal!" erwiederte die Wache, "was ift doch bas für ein Geknarre?"

"Der Squall, der vom Balize herauf kommt," erwiederte der Führer; "diese Musik werdet Ihr noch öfter hören."

"Hol der Henker diese Musik und Euer Militär= leben," erwiederte der Milize mit einem verächtlichen Blicke auf das Bajonett, das an seiner Seite hing. "Müssen da Wache stehen, während Die drüben das größte Meeting halten, das je gewesen ist."

"Es muß nun einmal seyn;" tröstete ihn der Führer, "in vier Wochen ist Alles vorüber; die Reglars
können doch nicht immer Wache stehen; haben sich
heute genug abgezappelt. Und was im Meeting geschieht, werden wir auch hören."

"Ei, wollte das Ganze wäre schon vorüber; stehen da wie die Narren, um die Cottonpresse zu bewachen. Eine saubere Christnacht!"

"Ei Johnny," spkach ein aus bem Hause kommen= ber Milize, "wollte, Du sprängest hinüber in die Taverne und brächtest uns Nachrichten, was sie drüben thun und ließest den Arug ba füllen."

"Mike! Mike! könnt Ihr venn die Stunde nicht aushalten und habt boch die Wache vor der Thür des Spionen, und Lieutenant Broom ist drüben beim Capitain und hat befohlen, ein wachsames Auge auf den Gefangenen zu haben."

"Ia, Den wird Euch Niemand stehlen; für Den ist das Hanffraut schon gedreht," versetzte Mike; "hätte auch seine Reglars herstellen können, braucht ste nicht alle auf seiner Stube."

"Er muß dach hören," versetzte der Führer lachend, "wie weit wir's in der Zucht gebracht, unt auch rap= portiren zu können. Was aber den Spion anbetrifft, so wollte ich nicht, daß Der uns entginge. Es wird die allerloyalsten Subjekte seiner brittischen Majestät ganz herrlich wurmen, wenn wieder einmal Einer ihrer Gebrüder bei uns mit der Hansbraut getraut wird."

"Eben beswegen wird 'n Euch Niemand davon tragen," versetzte ber wachunlustige Mike.

Die fünf Mexicaner stahlen sich nun behutsam hinter das Gebäude, von woher nach einer Weile ein scharfer Luftzug und dann wieder ein lautes Knarren und ein Rumpeln, wie das eines an der Bretterwand herabgleitenden schweren Körpers gehört wurde.

"Müssen boch sehen, was das ist," sprach der Führer, der mit einem Milizen, die Laterne in der Hand, hinter das Gebäude ging. Die losgerissenen Bretter schwankten immer ftärker.

"Da liegt es," sprach er. "Ein ganzes Brett; ber Wind ist doch nicht so stark."

"Ja, hier unten," entgegnete sein Begleiter, "aber da droben haust er. Es ift in gleicher Söhe mit dem Missisppi und hört nur wie der braust."

"Schau doch einmal hinein zum Spion," sprach der Führer.

Der Milize ging in das Innere des Gebäudes und kam mit der Nachricht zuruck, daß er gesund schlafe. "Wöchte doch gerne wissen," meinte er, "Wer den eigentlich trauen wird; den Sheriff geht er nichts an, er ist kein Bürger."

"So glaubt Ihr, ber Sheriff ift bloß für uns," lachte ber Andere. "Wenn nun ein Ausländer im County gehangen wird, muß es der Sheriff nicht auch thun?"

"Habt Recht," versetzte der Milize. "Wollte, er

hätte alle die zwanzigtausend seiner Landsleute unterm Kragen, wären wir doch der Sorgen los."

Er begleitete seinen Einfall mit einem lautem Lachen, während welchem bas Knarren ber Bretter ftärker benn je gehört wurde.

"Hört Ihr bas?" sprach Johnny, der so eben mit einem Kruge Whisky zurückkam. "Da hinten haust es, als ob der Orkan vom Balize herauf käme."

"Haben schon gesehen, hat nichts zu bedeuten. Habt Ihr etwas vom Meeting gehört?"

"Prächtige Nachrichten," versette Johnny, "Oberst Parker spricht wie ein Gott, und der alte Floyd wie ein Engel. Rommt, Ihr sollt Eure Wunder hören."

Und mit diesen Worten schritten Alle der Wachtsflube zu. Der Wachestehende hatte sein Gewehr unsmuthig auf die Erde gestoßen und sah eine Weile durch das Fenster in die Stube hinein; dann lehnte er dieses auf den Querpsosten und trat gleichfalls ein, um seinen Antheil an den Neuigkeiten von dem Weeting und vielleicht auch vom Aruge — nicht zu verlieren.

Gleich barauf hörte man wieber ein langes Knarren, ein Rasseln und bann einen scharfen Luftzug, aus dem Fußtritte zu vernehmen waren, die schnett dem Mississpi-Ufer zusprangen.

"Carraco!" zischte eine Stimme den Ankommenden entgegen. "Wo bleibt Ihr so lange?"

"A vencer o a morir," wisperte ein Anderer mit unterdrücktem Gelächter. "Wir haben ihn."

"Wohl, so kommt."

Bu den fünf Mexicanern oder Spaniern, die sich hinter der Cottonpresse verloren hatten, war ein Sechster gekommen, die Alle, mit Ausnahme Zweier, über das User dem Boote zukrochen, das am Einstusse des Mississpielte. In demselben Augenblicke wurde ein zweites Boot sichtbar, das leise von dem Bayou herauf gegen den Strom zu kam.

"Que diablo!" murmelte die Bande, "was ist das?"

Das Boot hatte sich genähert und es war ein Mann barinnen bemerkbar. "Que es este," wishersten die Mexicaner wieder, und Einer derselben sprang rasch hinüber in das fremde Fahrzeug, aus dem dumpses Kettengerassel zu vernehmen war.

Der Mexicaner stierte dem unwillsommenen Anstömmling ins Gesicht.

"Ah Massa Miguel! Pompeh nicht im Jail bleiben; Pompeh nicht die Ninetail lieben," grinste ihm der Reger entgegen.

"Que diablo!" murmelte der Mexicaner, "da ist Pompen! Wen habt Ihr da? Wir sind sieben statt sechs. Was hat das zu bebeuten?"

"Diablo!"

"Carraco!"

"Santo Jago!" zischten die Mexicaner zusammen. "Wer bist Du?" murmelten sie, indem sie auf den fo eben mit ihnen angekommenen, und wie es schien überstüssigen Siebenten zusprangen:

"Richts spanisch, alt englisch," erwiederte Diefer.

"Santa Vierge! Bie kommft Du hieher?"

"Das müßt Ihr wissen, die Ihr mich hieher ge= bracht."

Die Sechse pralten zurück und wisperten mit einsanber in spanischer Sprache. "Komm benn!" sprach Einer.

"Reinen Schritt, ehe ich weiß, wer Ihr seyd und wohin es geht?"

"Narr! Wer wir find, geht Dich wenig an. Wohin es geht? Wo es immer hin geht ist's besser für Deinen Kragen, als wo Du bist; hier gebe ich Dir keinen Real bafür."

"Dexalo! Dexalo!" murmelten die Uebrigen, "Laßt ihn! Laßt ihn!"

"Macht, daß Ihr fort und und wieder zurückkommt," zischte ihnen der Wirth zu, "oder Ihr send verloren. Und wenn Ihr unten Unrath merkt, so vergeßt nicht die obere Landung."

"Halt!" flüsterte der Britte, "ich gehe mit Euch." Der Neger mar bereits in das Boot der Mexicaner hinüber gesprungen und hatte das seinige mit dem seiner Race eigenen Leichtstinn den Wellen überlassen.

"Inglese!" murmelte Einer ver Mexicaner, "hier sixest Du!" indem er ihm seinen Platz im. Vorber= theile des Fahrzeuges neben dem jungen Mexicaner anwies.

"Und Pompey kommt in die Mitte und nun frisch auf."

"Halt!" flüsterte ber Britte, "können wir uns nicht in die zwei Boote theilen?"

"Ah Massa, nicht über ben Sippi gerubert," kicherte ber arbeitsscheue Neger; "Massa nicht in sechs Stunden drüben seyn und bei Point Coupé ans Land kommen."

"Hush, Pompey!" murmelte sein Rachbar, und das Boot, von sechs Händen bewegt, flog nun schnell in den Strom hinein.

"Ah Massa Maquel zuerst Pompey seine Ketten abseilen lassen, "brummte der Neger, "Pompey im obern Jail seyn. — klug gewesen, " lachte er in sich hinein, "eine Feile mitgenommen und sich selbst gescholsen — Massa Parker schauen, wenn Pompey ausgestogen."

"Halt's Maul, Doctor," befahl eine Stimme von hinten, und warte mit Deinen Ketten, bis Du drüben bist."

Der Neger schüttelte unwillig den Kopf. "Massa Filippo auch nicht gerne im Halsbande senn" — brummte er, stedte sedoch seine Feile wieder ein, und während er mit der einen Hand das Ruder hand= habte, ergriff er mit der andern die Kette, die, vom Fuß dis zum Halseisen lausend, in der Nähe des letztern abgeseilt war. Dieses Halseisen bestand aus einem singerdicken, beinahe zwei Zoll breiten Ringe, der um den Hals lief und aus dem drei lange, daus

mendicke, auseinanderstehende Hacken über den Kopf hinausragten. Die lange Kette hatte er mit einer Art kindischer Verwunderung abwechselnd in der Hand gewogen und wieder angestiert, dann warf er sie in das Boot hinab, das nun rasch der Mitte zuslog.

"Arme Loui, traurig senn," hob er nach einer Weile wieder an, "wenn Pompen nicht in die Stadt hinab kommen, sie in St. John wohnen, unter ber Cathedrale."

"Pompey!" rief der vorne neben dem Britten fixende Mexicaner, "Deine Ketten und Fußeisen liegen mir just in den Knöcheln."

"Bleib ruhig, Pompen," zischelte ihm sein Nachbar in die Ohren, "ich will sie zurückziehen."

"Ah Massa armen Pompey nicht gut thun," rief Dieser seinem Nebenmanne zu, ber die Ketten um beide Füße bes Negers herumgewunden und sie nun mit einem plötlichen Rucke so scharf anzog, daß dem Schwarzen das Ruber entsant und er rücklings ins Boot stürzte.

Der junge Britte war aufmerksam geworben. "Was gibt es? was treibt Ihr mit bem armen Neger?"

"Massa, um Gotteswillen mit dem armen Pompey nicht so spassen, " stöhnte der Neger dazwischen.

"Nichts, Pompen, vergiß nur nicht den Weg zur Rechten nach Nacogdoches," erwiederte der Hinter-mann.

"Um Gotteswillen, Massa, nicht würgen," stöhnte ber Sklave bringlicher.

"Nichts, nichts; denk an Deine dicke Lolli hinter der Cathedrale und vergiß den Weg nach Nacogdoches nicht, "tröstete ihn der hinten Sizende, der die Ketzten von seinem Vordermanne erfaßt, diese durch das Halseisen durchgezogen und so den armen Neger in einen Knäuel zusammengeschnürt hatte.

"Massa-Mass-Ma!" stöhnte ber Reger, dem der Athem zu vergehen ansing.

Das Ganze war das Werk eines Augenblickes gewesen; nur das Gestöhn und Schlucken des im Todeskampfe röchelnden Regers war zwischen dem Rauschen der Wogen und den Rüderschlägen hörbar gewesen.

"Alle Teufel!" rief der Britte, sich umsehend, "was ist das?"

Im nämlichen Augenblicke hob fich bas Brettchen, auf dem er saß und er fühlte fich mit aller Gewalt

von seinem Nebenmanne gestoßen, ber ihr mittelst des überschlagenden Brettes beinahe in den Strom gestürzt hätte.

"Ihr sept wirklich Mörder!" rief der schaubernde Britte, der gerade noch so viel Zeit übrig hatte, sich schnell zu drehen und seinen Nachbar anzusassen. Dieser hatte sich ein wenig erhoben, um das Brett unter seinem Sitz zurückzuschieben und umzuschlagen, war aber in seiner schwankenden Stellung, vom Fausischlage des Britten getroffen, über die Boots= wand in den Strom hinabstürzt.

"Buen viage a los infernos," brüllten die Hinten= sthenden mit einem höllischen Gelächter.

"Go to hell yourselves," schrie ber Britte, ber bas Ruder erfaßt hatte und bem hinter ihm Sitzenden einen Sieb versetzte, ber ihn an die Seite des Negers rücklings stürzte.

"Santa Vierge! Que es este?" riefen die beiden hintersten.

"Kete Inglese," brüllte Einer und suchte vorzu= bringen, siel jedoch über die zwei Liegenden ins Boot hin, das durch den rasenden Kampf gewaltig zu schwanken begann. "Ma-Ma," stöhnte ver Reger nochmals, und seine Augen, im surchtbaren Todeskampse, sunkelten wie gräßliche Irrlichter in der stocksinstern Nacht und traten aus ihren Söhlen, und die krampfartig lallende Zunge sing an aus dem Munde zu fallen.

"Beim lebendigen Gott! ich stürze Euch alle in den Strom, wenn Ihr den armen Neger nicht befreit," schrie der Britte.

"Maledito Inglese!"

"Picarro Gojo!"

"Dexalo! Dexalo! Santa Vierge!" schrien die drei Mexicaner unter einander, während der Britte einen verzweiflungsvollen Hieb auf den gegen ihn Zukommenden führte, der ihn brüllend ins Boot zusrückfürzte.

"Dexalo! Dexalo! Este diablo," riefen die beis ben Mexicaner, und Einer schob ihm den armen Reger zu.

"Steht zurück!" schrie er, "und nehmt ihm das Halseisen ab. Wenn ihr ihn erwürgt, so sterbt ihr Alle."

"Este dablo!" schrie ber Mexicaner, ber den in

einen Klumpen gefesselten Neger hinschob und ihm die Kette aus dem Halseisen riß.

Die Glieder des armen Sklaven stelen wie Stude Holz auseinander. Nur ein leises Röcheln verkundete, daß der Lebensfunke noch nicht ganz von ihm gewichen war.

"Steht zuruck!" schrie ber Britte wieder, ber, zum Schwarzen herabkauernd, es nun versuchte, ihn durch Reiben mit der Wolldecke, ins Leben zurückzurufen.

Das Boot war, im Kampse auf Leben und Tob
bem Spiele der Wogen überlassen, schnell vom Strom
fortgerissen worden, und schwankte nun mitten unter
ben ungeheuern Baumstämmen, die dieser zu Tausenben mit sich führt. Die Mexicaner hatten sich auf=
gerichtet, und singen an aus Leibeskrästen stromauswärts zu rudern. — Nicht ferne von dem gebrechtichen
Vahrzeuge, auf dem unter der Nebelschichte erglänben Wasserspiegel war ein kolossaler Baumstamm zu
sehen, der geradezu auf das Boot kam. Det Britte
hatte kaum Zeit gehabt, den Mexicanern zuzurusen,
als der Baumstamm an ihnen vorbei schos. Ein
unnatürlicher Laut schlug zugleich an ihre Ohren.
Schaubernd wandte sich der Jüngling und er sach noch

einen Kopf und eine Hand, die um einen der Aeste des Baumes geschlungen war. "Misericordia!" stöhnte es, "Misericordia per Dio!" Es war der Mexicaner, der nahe dem Baumstamme in den Strom gestürzt, sich an diesen gerettet und angeklammert hatte.

"Wendet das Boot!" rief er den Mexicanern zu, "Euer Landsmann ist noch am Leben."

"Es verdad!" freischten bie Mordgenossen, und wandten das Bost stromabwärts.

Der Neger war allmählig zu sich gekommen, und kauerte nun zu den Füßen seines Retters. Auch er stierke in den Wasserspiegel auf den Elenden hin.

"Um Gotteswillen, Massa!" freischte er, das Ruber des Britten ergreisend, "das Miguel seyn, Massa ihn todtschlagen; Miguel sehr böse."

"Laß das .sepn, Pompey!" rief ihm Dieser zu, ber aus Leibeskräften anlegte, um dem Mexicaner bei= zustehen. Das Boot schwamm dicht neben dem Baum= stamme, und Letzterer hatte gerade noch so viele Kraft übrig, um seine Hand herüber zu strecken, die der Jüngling erfaßte.

"Um Gotteswillen, Massa! die Seerauber uns Beide tobt machen, "rief der Neger.

Der Mexicaner hatte die Hand des Jünglings im Todeskampse erfaßt, während Einer der Hintensigen= den an ihn herangekrochen war. In diesem Augen= blicke erhielt das Boot einen surchtbaren Stoß, eine Welle schlug hinein und warf den Mexicaner an die Bootswand, über welcher er nur mit halbem Leibe mehr todt als lebendig lag.

"Fasse den Mexicaner!" rief der Britte dem Neger zu. "Ah, Pompey kein Narr sehn — Pampey Massa zu lieb haben. Die hinten nicht rudern; — Schau Massa, die nur warten, Massa todt zu machen."

"Hört Ihr!" sprach der Britte zu den Mexicanern, indem er dem Nächsten einen Stoß mit dem Ruder versetzte — "der Erste, der einen Ruderschlag auß= läßt — Ihr versteht mich!"

Das Boot schwankte, auf dem ungeheuren Wasser=
spiegel inmitten der Baumstämme, jeden Augenblick
bedroht von einem derselben zerschellt oder vom
Strome verschlungen zu werden; die Mexicaner lauer=
ten in stiller verbissener Buth; tücksche Mordlust
grinste aus ihren schwarzen rollenden Augen; der

Reger hatte ben Strick bes Bootes um ben Leib bes Mexicaners herumgeschlungen, ber, "Misericordia!" stöhnend, beibe Hände an das Boot geklammert, wie ein Gespenst nachfolgte.

"Ah, Massa! Miguel ein guter Schwimmer sepn, die Tause ihm nicht schaden. Massa," brummte der nie ruhende Schwarze nach einer Weile, "Wassa nicht vergessen, sein Ruder mitzunehmen."

"Und Pompey nicht vergeffen, das seinige ein wenig fleißiger zu handhaben, " entgegnete ihm Dieser.

Der Reger suhr eine Weile kräftig in der ihm aufgegebenen Richtung fort, dann stierte er den Jüngling an, der bedenklich über den Wasserspiegel hinhorchte.

"Ah, Massa nicht sorgen, die Milizen gut schlasfen, der Sippi nur lärmen. Pompey wissen die Wege, Wassa Parker ihn nicht kriegen."

Wieder verstoß eine Viertelstunde, die Kräfte der Rubernden singen an von der stundenlangen Anstrensgung zu ermatten.

"Massa num bald die Ufer sehen. Wir schon im stehenden Wasser," rief der Neger.

Noch dauerte es eine Viertelstunde, und dann erblickten sie das Ufer; der Britte sprang aus dem Boote, und der mit seinen Ketten belastete Neger froch ihm nach, als die drei Mexicaner zugleich an Beide heran kamen.

"Vergeßt Euer Boot nicht," rief er ihnen drohend entgegen. Statt der Antwort schwirrte ein Dolch herüber, der, mit sicherer Hand geworfen, ihm an die Brust suhr, aber am Lederwammse der Indianerin hängen blieb.

"Clende Meuchelmörber!" schrie der Getroffene, der die flache Hälfte seines Rubers abgebrochen und mit der andern auf die Banditen lossfürzen wollte, sich aber dus Leibesfrästen vom Neger ersaßt sah.

"Massa kein Narre seyn, die Seeräuber noch mehr Dolche haben, gerne sehen, wenn Massa nahe kommen, ihn dann leicht todt machen."

"Du hast Recht, Pompey," versetzte Dieser, halb lachend, halb ärgerlich über ben zähnestetschenden Neger. "Die Hunde sind nicht werth, daß ein ehr= licher Mann sie tobt schlägt."

Eine Weile hielten die drei Mordgesellen noch an, brüllten dann ein "Buen viage a los insernos!" hersüber, und sprangen in ihr Boot, in das sie ihren Genos= sen halsen, und in Nacht und Nebel verschwanden.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Ift biefer Borgang gerecht und ehrbar? Shakespeare.

Die vier Mordgesellen hatten so eben ihr Boot verlassen, bas, in den Strom zurückgestoßen, mit den Wellen sortschoß, und waren oberhalb des Bayou dem Städtchen zugeschlichen, als ein plötzliches Gesmurmel vor dem Wachthause entstand, das sie einen Augenblick horchen und dann mit der Eile slüchtiger Diebe ihrem Verstecke, dem Estaminet oder der Schenke zum Kaisergardisten, zueilen machte.

Ein Mann war athemlos aus dem Wachthause auf den Gasthof, in dem die Meeting gehalten wurde, zugerannt, hatte sich durch die vor dem Hause und im Gange an der Thüre zusammengepreste Menge hindurchgedrängt, und war in das Zimmer des Capistains gestürzt.

"Sergeant William! Was gibt es?" fragte Diefer.

"Der Spion ift entwischt."

Dem Offizier entfuhr jenes Kernwort, bas nach

der Meinung des witzigen Figaro die Quintessenz der englischen Sprache enthält und, von einem krästigen Munde ausgesprochen, die Beine so flink in Bewegung sett. Rasch sein Tschako auf den Kopf wersend, sprang er, den Degen in der Hand, die Stiege hin= ab, und drängte durch die Menge unaushaltsam in die Mitte des Saales vor, der ganz gefüllt war.

"Um Vergebung," siel er dem so eben in der Rede begriffenen Sprecher ein. "Der Spion ist entwischt."

"Wohl;" — versetzte der General, der zur rechten Seite des im Präsidentenstuhle sitzenden Squire saß und ausmerksam dem Redner zuhorchte.

"General!" wiederholte der Offizier, "der Spion ist entwischt."

"Das Bataillon wird zusammenrücken und ihm nachsetzen, sobald die Meeting vorüber ist," erwie= derte der General, und wieder horchte er dem Redner.

Der Ofsizier knirschte mit den Zähnen. "Es ist vor der Thüre und im Saale," — sprach er mit wutherstickter Stimme.

"Um an den Berathungen Theil zu nehmen," flüsfterte ihm der General zu.

"Nur zwanzig, breißig Mann," entgegnete ber Capitain.

"Vergessen Sie nicht, daß die Mannschaft Bürger, und zwar angesessene, geborene und angesehene Bürsger, jest in der Ausübung ihres souverainen Rechtes begriffen sind, Interessen wahrzunehmen haben, für die es morgen vielleicht zu spät sehn dürfte."

Der Capitain eilte aus dem Saale und stürzte auf die Wache; die Trommeln rührten sich; die Wache ausgenommen, zeigte sich keine Seele. Die Milizen standen wie eingewurzelt in athemloser Stille vor der Thüre horchend.

"Mein lieber Capitain!" sprach Einer, "Ihr könnt Euch das Gehör vertrommeln lassen, und es wird's doch Keiner hören. Wartet geduldig, bis die Meesting vorüber ist und das Wichtigere abgethan, und dann wollen wir in die Rocky Mountains hinauf, wenn es Noth thut."

"Capitain!" sprach der Sergeant, nes ist nun ein= mal so, und wenn, glaube ich, die Feinde anrückten, so würde das souveraine Bolf zuerst bedächtlich seine Beschlüsse fassen." "Hol' ber T—I das souveraine Volk! ich wollte lieber beim Großtürken kommandiren."

"Pfui, Capitain!" rief ein Milize, "das ist nicht die Stimme eines Amerikaners."

Der junge Mann sah ben Milizen betroffen an.

"Wenn Ihr über ben Bahou Sara Sumpf geht," sprach ein Zweiter, "so müßt Ihr sesten Tritt haben, sonst versinkt Ihr, und die Alligatoren fressen Euch. Ihr sehd beinahe zu jung für einen Capitain."

Der Offizier verschluckte die bittere Pille, murmelte etwas zwischen den Zähnen und rannte bann, begleitet von dem Sergeanten, dem Wachhause zu.

Es war keine Spur vom Flüchtling zu sehen ober zu hören; aber an der Außenwand fand man Schnüte an den Bretern befestigt, die das Schwanken und Schnarren derselben erklärten. Auch zwei Boote wurden vermißt. Während dieser Untersuchungen hatte die Meeting ihr Ende genommen und der Capistain eilte dem Sitzungssale zu. Rasch trat er vor den General.

"General Billow! Wollen Sie gefälligst Ihre Be= fehle ertheilen?"

"Sie sind schon gegeben," erwiederte Diefer.

Im nämlichen Augenblicke rollten die Trommeln wieder, und die Stimmen der herbeiströmenden Mannsschaft verkündeten, daß der Aufforderung derfelben Volge geleistet wurde. Der Capitain stand eine Weile zögernd, sein Blick siel auf die auf dem Tische liegens den Papiere.

"Dieß sind also die Beschlüsse?" fragte er mit ver= bissenen Lippen und einem bittern Lächeln.

"Ja, lieber Capitain," erwiederte der General artig. "Wenn Sie wollen, so können Sie sie noch, bis die Mannschaft beisammen ist, lesen."

Der junge Offizier warf einen flüchtigen Blick auf bas Blatt und warf es nach einer Weile unwillig bin.

"Und Sie haben," sprach er zum Obersten, "diese Resolutionen gegen den General en Chef gefaßt, unter dessen Kommando Sie sich begeben wollen?"

"So haben wir," erwiederte Dieser.

"Und erklären sein Betragen inconstitutionell und thrannisch, und mißbilligen es vor den Augen der Nation?" fragte der Capitain.

"Wie Sie sehen," entgegnete Jener. "Wundert Sie dieß? Es ist doch nicht das erste Mal, daß Bürs ger der vereinten Staaten ihr Recht über Diejenigen üben, die sie zu ihren Diensten bestellt; -— das scheint der General vergessen zu haben, und deswegen war es nöthig, ihm dieses auf eine feierlich ernste Weise ins Gedächtniß zurückzurufen. Morgen können Sie die Resolutionen gebruckt lesen."

"Und boch wollen Sie sich unter seine Befehle begeben?"

"Warum nicht, wenn er innerhalb der Grenzen der ihm von der Bundesmacht ertheilten Vollmachten verbleibt?"

"Und Wer soll der Schiedsrichter in diesem Falle seyn?" fragte der Capitain kopfschüttelnd.

"Er selbst," entgegnete der Oberst. "Hören Sie, wenn fünschundert und morgen tausend Bürger ihm ihr Verdammungsurtheil im Angesichte der Nation zurusen und sich zugleich unter seine Besehle stellen, so hoffen wir, wird dieß hinreichen, ihm die Augen über den Abgrund zu öffnen, dem er zuging. Und dieß, Capitain, war unsere erste Pflicht — unsere innere Freiheit zu wahren. Daß die Bürger auch ihre zweite, unten gegen die Feinde, erfüllen werden, das sürge ich Ihnen. Wenn man mit und für Freisheit kämpst, dann ist der Sieg doppelt gewiß. Und

nun steht Ihnen das ganze Batgillon zur Verfolgung des Spions zu Diensten."

"Run er entwischt ift," versette ber Capitain.

"Und wenn er's ist, so werden Sie es, hoffen wir, Männern nicht übel nehmen, wenn sie über der Ershaltung ihrer angeerbten Rechte einen Sesangenen übersehen," entgegnete der Squire mit wahrer Prässbentenwürde. "Sollte mich jedoch wundern," fügte er hinzu, "wenn sie ihm nicht schon nach sind, ohne auf Eure Besehle zu warten."

Das Bataillon stand in Reihe und Glied, und nach dem fröhlichen Gemurmel zu schließen, war eine vortheilhafte Stimmung in der Mannschaft eingetreten. Das starre, steise, mürrisch-sinstre Wesen dersselben hatte sich in Fröhlichkeit und Zuversicht umgewandelt, und sie begrüßten die Offiziere mit einem lauten jauchzenden Lebehoch; eine Versicherung, die, nach den beschwerlichen Uebungen des Tages und der ganzen schlassos durchbrachten Nacht, von fünschundert Bürgern ausgesprochen, eine gute Vorbedeutung zu größerer Ausdauer schien, und den jungen Capitain zum Theil mit dem verstodten Geiste ihres früsheren Benehmens wieder ausschnte.

"Es handelt sich gegenwärtig," redete sie ber General an, "bloß um zwanzig Volontairs, die mit den Wegen, Pässen und Wäldern genau bekannt sind, um den Spion wieder einzubringen."

"Schon geschehen," riefen fünfzig Stimmen, und ein Sergeant trat mit einer steifen militairischen Verbeugung vor die Ofstiere.

Mann. "Es ist zwar ein wenig gegen militairische Regeln; da jedoch kein Befehl für die Nacht gegeben war, so glaubten die Männer eben so wohl zu thun, wenn sie nicht auf Besehle warteten. Kaum hatten sie gehört, daß der Britte Reisaus genommen, so sind sie ihm in allen Richtungen nach. Morgen zum Exerciren werden die Weisten wieder zurück sehn."

"Hab' mir's wohl gebacht," meinte der Squire, "wo die Nase und die Ohren General sehn mussen, würden Besehle nur Verwirrung anrichten."

"Und welche Männer sind es?" fragte ber General.

"Dreißig unserer besten Jäger," versicherte der Sergeant, "bie ben Bären aufspüren, wenn er zehn Klaster tief in die Dzarks sich vergraben hätte; sie

find so eben fort, nachdem sie die Resolution bes Meeting gehört hatten."

"Und welche Richtung haben fie genommen?"

"Sechs sind hinüber über den Missisppi, und hinab nach Point Coupé und hinauf in die Pässe. Zehn sind da hinauf auf die Blusse und auf die Wege nach Natchez, und eben so viele sind längs dem User auf Batonrouge zu; die Uebrigen durchstreisen das Städtchen. Es scheint ihnen in einer der Tavernen nicht richtig."

"Meint Ihr die Ausländer?" fragte der General. "Eben Diese; es sind zwei Boote abhanden, und der Spanier wurde hier herumschleichend gesehen."

"Und das ist auch Alles, was Ihr thun könnt," sprach der redselige Squire; "wäre nicht der Mühe werth, die Männer eine Minute länger aufzuhalten."

Noch wurden, auf den Antrag des Capitains, die Wache Gestandenen in Arrest genommen, und das Bataillon dann dis zum Sonnenaufgang entlassen; worauf der Oberst mit dem Squire wieder den Weg zum Bahou einschlug, wohin ihnen ein schwarzer Diener vorleuchtete.

Die Meeting und die verschiedenen Reben und

Meinungen, so wie der harte Kampf, den es gekostet, um ein endliches Resultat hervorzubringen, waren natürlich wieder der Gegenstand der Unterhaltung der zwei starren Republikaner, die, des entlausenen Britten kaum mit einer Sylbe gedenkend, diese für sie höchst wichtigen, für unsre Leser aber vielleicht weniger interessanten Erörterungen erst im Drawingroom des Obersten beschlossen.

Dieses Drawingroom ober Besuchzimmer, durch zwei große Flügelthüren in zwei gleiche Hälften gestheilt, schien, die Wahrheit zu gestehen, um vieles weniger republikanisch zu senn, als sein schlichter, obgleich würdevoller Besitzer, der Oberst Parker. Es war darinnen bei einem fürstlichen Reichthume schon jene luxuriöse Eklektik zu sehen, und besonders in der hinteren Hälfte jene gesuchte scheinbare Nach-lässigkeit, der das Heimische nicht mehr zusagt, und die in einem Raume von sechsundbreißig Fuß Länge und dreißig Fuß Breite die Kunstprodukte aller Nationen in jenem Quodlibet von Meubles, Bagatelles und Schnickschaad zu vereinigen bedacht ist, die nun einmal zum Ensemble eines wohl eingerichteten Hau-

ses gehören, und das mit der schlichten Republikanerswohnung allenfalls in einem anscheinend bescheisdenern, aber im Grunde genommen nicht weniger drückenden Verhältnisse stehen dürfte, als das ehesmalige bethürmte Veudalschloß zur demüthigen Vürsgerswohnung, der es seinen sogenannten Schutzangedeihen ließ. Das schärfere Auge der Mißgunst würde wahrscheinlich darinnen, so wie in der übrigen Einrichtung des Hauses, auch jenen aristokratischen Geist erblickt haben, der, geschmackvolle Eleganz mit zweckmäßiger Uebereinstimmung paarend, zugleich den Eintretenden wohl oder weh anzusprechen berechnet scheint, je nachdem Dieser zur Klasse der Auserwählten oder der Proletaires gehört.

Selbst unser Squire schien sich ein wenig unbehag=
lich in dem prachtvollen Salon zu fühlen, den verächtlichen Blicken nach zu schließen, die er über die
da aufgehäuften Kostbarkeiten warf, und die er gewiß
eben so wenig beachtet haben würde, wären sie ihm im Cabinete eines Monarchen aufgestoßen. Ohne sich im mindesten zu geniren, sing er an sich der verschies denen Bestandtheile seiner Garberobe zu entledigen, indem er gleichsam zum Troze seine Leggings ober Anietucher über einen Cachemirshaml hinwarf, ber nachlässig die Lehnen eines Sopha zierte, seinen Hut einer marmornen Niobe aussetze, seine Handschuhe auf einer porphyrnen Vase und seine mit Blei gefüllte Reitpeitsche am Rosaholz-Pianosorte Platz nehmen ließ und, nachbem er so über seine Mobilien disponirt hatte, sich ganz gemüthlich in einem Fauteuil vor dem Kaminseuer niederließ, und den Kamm aus der Tasche zog, um sein Haar in Ordnung zu bringen. Als er dieses Lieblingsgeschäft eines ächten Hinterwäldlers abgethan, war er zum Sideboard getreten, um sich ein Glas zu füllen.

Die Glocke am Parkgitter verkündigte noch die Anstunft eines nächtlichen Besuches. Die zwei Offiziere sahen sich schweigend an, als ein Milize, vom schwarzen Bedienten eingeführt, in den Salon trat.

"Oberst Parker und besonders Major Copeland werden vom Capitain Perch ersucht, schleunigst hinab= zukommen, das Bataillon von Opelousas ist ange= kommen."

"Wohl! so soll er es bis Sonnenaufgang einquar= tiren. Wir bedürfen einiger Stunden Ruhe."

"Sie haben Indianer mit sich," berichtete bie Dr=

bonnanz, "die von den Männern aufgebracht wurden, die Major Copeland ausgefandt."

"Wißt Ihr, von welchem Stamme sie find?"

"Nein, Oberster. Aber ihren Waffen und Ausfeben nach zuschließen, sind sie von einem martialischen Schlage. Alle mit Feuergewehren versehen."

"Hollah!" rief der Major — "da müssen wir hinab und sehen, was es gibt." Und mit diesen Worten lüstete er das Haupt der Niobe wieder, und nachdem er die Piecen seiner Garderobe angelegt, begab er sich mit dem Obersten und dem Milizen neuerdings an das Stromuser.



|   |   |   |   | • | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ` |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |

| • |   | , |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
| , |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   | , |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

::

-



• -• ,